3 3433 08240754 9







# Reise

nad

# Persien und dem Cande der Kurden.

Bon

Moris Wagner.

Mit einem Anhang:

Beitrage jur Bolferfunde und Raturgefchichte Beft-Affens.

Ceipzig.

Arnoldifde Buchhandlung.

1852.

# Inhalt.

| X.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tabris. historische Ruchlicke auf altere und neuere Zeiten. Bersfische Zustände unter Feth-Ali Schah und Abbas Mirza nach den Mittheilungen englischer Beobachter. Conversationsfrüchte über persische Berhältnisse unter Mohamed Schah. hussein Chans Mission nach Frankreich. Französische Exercirmeister. Graf Damas. Charakterzüge Mohamed Schahs und habschi Mirza Agasit's. Kaiser Nicolaus und der persische Kronprinz. Hausliche Scenen, Die Aussen und ihre Politik. Die Englänsder und die Franzosen in Bersien   |
| XI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ausflug nach bem Sahantgebirge. Geologisches. Die Thermal- quelle von Liwan. Die Grotte Josanderiah. Naturcharafter bes Sahant. Maragha und seine Geschichte. Besuch in herbi. Das Luftschof halat-Buschan. Ruckfehr nach Tabris. Reise nach bem Subufer des Urmiasee's. Mirza Ali. Sirbari. Iles hitschi. Mannegan. Die Stadt Duchaldhan. Gin Abenteuer und eine perfische Gerichtssene. Ausenthalt in Daschgesan. Die petreficirenden Quellen und die Marmorbruche. Geogno- flische Beobachtungen. Weiterreise nach Binab |
| XII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bon Binab nach Perfisch = Rurbistan — Der Dichagatusluß — Lanbschaftscharafter — Eine Nacht unter furbischen Nomaben — Charafterzüge ber Kurben. Die füblichen Uferlandschaften bes Urmiasee's. Eine Bogeljagd. Sauf Bulat. Zustänbe von Kurbistan. Ritt nach Serbascht und Küdscher nach Sauf Buslaf. Balista. Babari. Der ungastliche Neftorianer. Turfman. Gin Abenteuer unter perfischen Krauen                                                                                                                         |

|                                     |                                                                                                  | XIII.                                   |                                      |                                      |                   |                        | Seit                          |                 |                      |  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------|--|
| ftische Ber<br>Göbipe.<br>miafee un | rmia. Die ar<br>usflug nach t<br>chāltniffe. Be<br>Grabhügel be<br>in Kurbifta<br>ıblif in Dfchi | em Gre<br>fuch am<br>er Feuer<br>in. De | nzgebi<br>westli<br>anbete<br>r Unti | rge Ki<br>chen S<br>r. Die<br>ergang | eeuf<br>De<br>der | er un<br>toria<br>nest | Ge<br>ib im<br>ner a<br>orian | Do<br>Do<br>m U | 0=<br>rf<br>r=<br>en |  |
|                                     | e bes Driente                                                                                    |                                         |                                      |                                      |                   |                        |                               |                 |                      |  |
|                                     |                                                                                                  |                                         |                                      |                                      |                   |                        |                               |                 |                      |  |

#### XIV.

Reiseprojecte. Abenteuerlicher Besuch in einem persischen Sause. Die nordwestlichen Uferlandschaften bes Urmiasee's. Geognossische Beobachtungen. Die rathfelhaften Ruinen bes Felsschlosses Gertschin-Kaleh. Reise über Salmas und Choi nach Bajasib

#### XV.

#### Schlugbetrachtungen.

# Anhang.

#### I

# Beitrage jur Ethnographie des Orients.

#### 1.

Die Aurben — ihre herfunft, Sprache, geographische Berbreitung, Ginrichtungen, Lebensweise, Sitten und Charafterzüge . . 21

#### 2.

Die Besibis ober Teufelanbeter — ihre Herfunft, Sprache, Boesie, Religion, Sitten, Gebrauche und Charafterzüge . . . . 24

#### П.

### Beiträge gur Naturgeschichte Vorderafiens.

Bhyfische Geographie. Alimatologie. Geologische Resultate. Bemerkungen über ben Charakter ber Flora und der Fauna im türkischen Armenien, Kurdistan und westlichen Bersien. Berzeichniß der vorkommenden Thiere und Beschreibung neuer Arten. 282

Differently Google

### X.

Tabris. Historische Rückblicke auf ältere und neuere Zeiten. Persische Zustände unter Feth-Ali Schah und Abbas Mirza nach den Mittheilungen englischer Beobachter. Conversationsfrüchte über persische Verhältnisse unter Mohamed Schah. Aussein Chans Mission nach Frankreich. Französische Exercirmeister. Graf Damas. Charakterzüge Mohamed Schahs und Hadschi Mirza Agassi's. Kaiser Nicolaus und der persische Kronprinz. Häusliche Scenen. Die Nussen und ihre Politik. Die Engländer und die Franzosen in Persien.

Tabris oder Tauris, das Kandsag der Armenier und Ganzaka der Byzantiner, wurde in der ersten hälfte des dritten Jahrhunderts durch den armenischen König Khosrow, der noch ein
eifriger Anhänger des Fenercultus war, gegründet. Faustus
von Byzanz nannte es zu Ende des vierten Jahrhunderts Kandsag Schahasdan d. h. "Ganzaka, die Königsstadt." Ritter glaubt nicht, daß diese Stadt identisch sei mit der alten
Gazaka des Ptolemäus, welche in der Mitte des zweiten Jahrhunderts als urbs regia florirte. Letztere ist wohl die Gaza
dos Strabo, die erste Residenz der alten Könige, deren Namen
später auf die Echatana secunda, die alte Stadt Tabris überging, von welcher Moses von Chorene in seiner armenischen
Geschichte sagt, daß König Tiridates, welcher bekanntlich das
Bagner, Reisen. Bersten. 11.

Christenthum in Borderasien mit Ueberredung und Baffengewalt verbreitete, diese Stadt, die bereits mit sieben Mauern umgeben war, noch mehr besestigt und daselbst einen der Seinigen als Statthalter zurudgelassen habe.

Nach dem Bericht des armenischen Geographen Indschids schean erbaute der König Khostow der Große, welcher im sortswährenden Kampf mit dem König Artaschir aus dem Königsegeschlecht der Sassaniden lebte, in der Brovinz Barusch eine furchtbare Stadt mit sieben Mauern, welche er Davresch d. i. "diese (Da) ist zur Rache (i vresch) des Hasses nannte. In der Biographie von Narses dem Großen wird zwar König Tiridates als Erbauer der Stadt genannt. Doch ist nach der Meinung Indschidschaft ans nur der Wiederausbau damit zu verstehen, da dieselbe im Jahr 321 n. Chr. von jenem Bersbreiter des Christenthums erobert, dann aber wieder hergestellt und besestigt wurde.

Bon den jüngern orientalischen Geographen und historistern liegen über Tabris viele Berichte vor. Ebn haufal nennt sie zuerst Tabriz und bezeichnet sie zu seiner Zeit als einen unbedeutenden Fleden. Abulfeda sagt, daß der Name Tauriz so nach der Aussprache des gemeinen Bolks laute. Bon den mahomedanischen Orientalen wird Zobeida Rhatun, die Gemahlin harun al Raschids als die Erhauerin der Stadt Tabris genannt, welche dieselbe im Jahr 791 n. Chr. wahrsscheinlich an der Stelle eines verödeten Ortes neu errichten ließ. In den Jahren 858 und 1042 wurde die Stadt durch Erdebeben ganzlich zerstört, erstand aber stets wieder aus ihren Ruinen. Unter den Mongolen-Raisern wird Gasan Rhan als einer der Herrscher genannt, welcher Tabris vergrößerte und verschönerte. Unter den verschiedenartigen traurigen Schickslen, welche diese durch ihre geographische Lage als haupt und Cen-

tralort der Provinz Aferbeidschan hochwichtige Stadt betroffen, war keines furchtbarer als das Rachegericht, welches der blutburftige türkische Padischa Murad IV., der osmanische Nero, wie ihn Hammer Purgstall nennt, an der eroberten Stadt vollzog. Die prachtvollsten Gebäude und Denkmale, unter andern das Schloß und Grabmal des Mongolen-Kaisers Gasan Khan, wurden der Erde gleichgemacht. Ein Meer von Feuer und Rauch wogte über die Ebene. Die schöne Moschee Uffanshasan sicherte vor der vandalischen Buth des Tyrannen nur der Ausspruch des Musti, daß dieselbe von einem rechtgläubigen Sunniten, nicht von einem keherischen Schitten erbaut worden sei.

Benige Jahrzehnte fpater icheint fich die Stadt wieder gu großem Glang erhoben zu haben, wie wir aus der Beschreibung des berühmten alten frangofifchen Reisenden Chardin ent= nehmen, ber fie 1673 befuchte. Rach feinen Angaben gablte Tabris damale 15,000 Saufer, auf ben verschiedenen Bagaren 15,000 Buden mit 300 Karavansereis, 250 Dofcheen und 550,000 Einwohnern. Diefe Bahlen ichmeden freilich nach arger llebertreibung, obwohl ber nicht immer genaue und gewiffenhafte Chevalier Chardin fich auf die genauesten Erfundi= gungen beruft, die er eingezogen babe. Sicher aber icheint, daß Tabris fpater in Folge von Rriegen, von Anarchie und Erdbeben, von feinem damaligen Glange im Laufe des 18. Jahrhunderte wieder fart berabgefunten mar. Alle Jahre der fürchterlichften Erderschütterungen im alten Reuerlande Aferbeidschan werden 1727 und 1780 genannt. Die erfte Rataftrophe foll 70,000, die andere 40,000 Menschenleben in ber Stadt getoftet haben, ungerechnet der Berheerungen in den fleinern Städten und Ortichaften ber Broving. Erdftoge fpurte man feitbem bis auf die neuesten Tage. Jene unterirdischen Rrafte,

welche im weiten Salbring um diefes perfifche Borftufenland Urmeniens fo viele Riefenvulcane aufgethurmt, beuten mit Diefen Erschütterungen noch immer ihre Gegenwart an, obwohl ihre Bewalt schwächer geworden und die alten Reuerphanomene wenigstens nicht mehr zu Oberfläche gelangen. Auch im Centrum ber Broving Aferbeidichan finden fich Spuren einer anbaltenden vulcanischen Thatigfeit, Regelberge mit moblerhaltenen Rratern , Lavaftromen und Auswurflingen. Auf dem Martt von Tabris fab ich weiße Bimofteine und fcmarge Schladen. fteine voll von Boren, die fo leicht maren, daß fie auf bem Baffer ichwammen, von den Gingebornen in besondere Form gebracht und von den Berfern und Rurden befonders jum Bugen ihrer Stahlmaffen gebraucht murden. Das ichreckliche Erdbeben von 1840, welches am Arares fo arge Berbeerungen anrichtete, murbe in Tabris weniger gespurt.

Bu Anfang unferes Jahrhunderts war Tabris nach bem Berichte Rinneire in einem ziemlich elenden Buftand, batte folechte Baufer und nur 30,000 Ginwohner. Ginige Jahre fpater icheint fie fich raich erhoben zu haben. Morier und Dufelen fanden fie 1813 im beften Fortschritt, Die moderne Stadt murde immitten der alten Ruinen gebaut. Die von Mi Schah erbaute Burg Urt Mli Schah genannt, welche die Reifenden jener Beit ale bas intereffantefte Gebaube ber Stadt bezeichnen, war vom jungen perfifden Kronpringen Abbas Mirga gu feinem Bohnvalaft reftaurirt und darin ein Arsenal mit Berkstätten und einer Ranonenbohranstalt angelegt worden. Dit ber Lebensgeschichte bes genannten hoffnungereichen perfischen Rronpringen, ber gum Unftern Perfiens und ber westafiatifden Europäistrung alljufruh verblich, ohne die umfangreichen Reformprojecte, die er als Thronfolger adoptirt hatte, ale Thronbesiger ju einer großartigen Husführung bringen und ine praftifche Leben rufen ju fonnen, ift auch die Geschichte bes neueften Emporblubene ber Sauptftadt Aferbeidschans fo innig verwebt, daß wir nicht umbin konnen, aus ber Schilderung enropaifcher, befonders englifder Reifebefcreiber, welche fich damale in Berfien aufgehalten, namentlich Moriere, Rer Portere, Frafere u. f. w. die nabern Einzelheiten Diefer Beriode mitzutheilen, ohne melde Die fpatere Schilderung ber politifchen Buftande in Diefem Theile von Berfien aus der Beit, in der wir uns daselbft aufgehalten, den meiften unferer Lefer unverftandlich bleiben murde. Bir folgen bier genau der Busammeuftellung, welche Rarl Ritter aus ben Berten der benannten Reisenden von diefer benfmurdigen Gpifode ber neuperfischen Geschichte gegeben, ba wir fie nicht getreuer, vollständiger und anschaulicher barftellen konnten. ter vergleicht Abbas Mirga's rubmliche Unftrengungen, Berfien ber Barbarei ju entreißen und ber europäischen Cultur fich ju nabern, mit dem ruhmlichen Birten Rublai Rhans in China und Raifer Abbard in Indien, die wie er über die Borurtheile ihrer Beit und ihrer Bolfer fich ju erheben wußten.

"Die seltsamste Erscheinung, sagt 3. Morier als Augengeuge, war es, auf altem iranischen Boden die Bersuche der Einssührung europäischer militairischer Disciplin im Biderstreit mit der alten Bolksmeinung und dem tief eingewurzelten Fatalismus des Orients wahrzunehmen. Allerdings hatte früher Schah Radir die größten Siege nur mit undisciplinirten Truppen davon getragen; aber er war nur ein Näuber an der Spiße seiner Horde, deren Feinde überall eben so undisciplinirt wie die seinen waren. Die frästige Opposition von Janitscharen, wie einst in der Türkei, war hier nicht zu überwinden, wohl aber der Hohn des Hoses selbst, der Brinzen, der Großen im Reiche und im Bolke zu besiegen. Abbas Mirza war allein der haltende Schlußstein des durch Napoleons Emissaren, Gardanne u. A.,

angeregten und unter begunftigenden Umftanden burch Frangofen und ruffifche Deferteure neu eingeführten Spfteme, aus Uebergeu. gung, daß nur burch Bilbung einer Artillerie und burch bie Disciplin bas Berferbeer gegen ben brobenden bisciplinirten Grengfeind, die Ruffen, unüberwindlich fein murde, weil jeder frubere Biderftand ohne Disciplinirte Truppen erfolglos geblieben mar. Solange von biefer Seite Die Gefahr gegen Die Grengproving, beren Gouvernement bem Kronpringen anvertraut mar, brohend blieb, fo lange zeigten auch Ernft und Gifer ungewöhnliche Unftrengungen, die aber mit bem Fortschritt ber Jahre, ale ber Bring icon die Fruchte der Aussaat zu fruh ernten wollte, und Die bem Berfer ju lange Dauer bes Bachothums ermudete, wieder in Donmacht gurudfanten. Der Gewinn jenes anfänglichen Eifere fonnte bei dem ploglich erfolgenden Tode von Bater und Grofvater taum noch durch die Treue des Beiftandes ber Guropaer auf ben Entel und Cohn, ben jegigen Schah, übertragen und zur Sicherung feiner Thronbesteigung und Berrichaft angewendet werden. Um den tief eingewurzelten Sag gegen alles, mas von den Feringhi fam, ju befiegen, wollte Abbas Dirga felbft erft ale Recrut von Ruffen und Frangofen das Erercitium einsernen und die Uniform tragen, um mit feinem Beispiel voran ju geben. Er fing mit 20 bis 30 Mann im geschloffenen Sofraume feines Balaftes bie Uebungen an, um nicht verlacht zu werden. Rachdem er fich felbit an die Spite gestellt und feine Leute gewonnen, gab er bem Abel Befehl, Die Mustete eben fo ju führen. Da es an einheimischen Commandeurs fehlte, übergab er ben frangofifchen Offigieren, Die guerft mit Bonaparte's Embaffade unter General Gardanne nach Berfien getommen maren, das Commando der großen Abtheilungen und hoffte badurch großen Fortschritt gewonnen zu haben. Englands Bolitit mertte bald ben Blan ber Reufranten, und die Embaffaben

Sir Sartford Jones' und General Malcolme mußten bald Die Rathgeber Bonaparte's aus bem perfifchen Confeil zu verdrangen, Die Disciplinirung aber behielten fie bei, festen aber britifche Commandeurs an die Stelle von jenen. Durch Abbas Mirga's jugendlichen Enthufiasmus, und daburch, bag er ber Tapferfte und Borderfte bei jeder Arbeit, in jeder Schlacht mar, zwang er bie andern zur Rachfolge. Ale bie frangofifche burch Die englische Miffion gang verdrängt mar, ging der Bring barauf aus, fich mit dem Beiftande ber Briten eine Artillerie ju fchaffen unter Lieutenant Lindfay's von Madras Borftande, mabrend Major Christie das Commando der Gerbag oder der Infanterie erhielt, dren Rern anfänglich aus den Ueberlaufern der ruffischen Armee auf die perfifche Grenze gebildet worden mar. Der Borwurf, daß der Rronpring fo durch den "Regam" (d. i. die Disciplin des neuen Erercitiums) der Feringhi die Religion bes Islam untergrabe (benn es murben j. B. die Barte abgeichoren !), jog ihm zwar den Sag feiner eignen Bruder, jumal Des miggunftigen Ali Dirja und ein gewiffes Diftrauen ber Berfer ju, die Gemeinen, Ilipat, von den Banderftammen Uferbeidschans genommen, waren aber nach und nach gang aut breffirt und eingeübt. Gie eigneten fich trefflich bagu, aber bie perfischen Offiziere legten überall felbft die größten Schwierigteiten in ben Beg. Dur die Energie bes jugendlichen Charafters Abbas Mirja's, ber damale von Freund wie Reind auch gelobt ward, der Abel feiner Befinnung und feine perfonliche Tapfer= feit, bann die brobende Stellung ber ruffifchen Rachbarn und Die liebenswürdigen, ja bezaubernden perfonlichen Gigenschaften bes Bringen, fagt 3. Morier, überwanden alle jene Sinderniffe. Boll Raivitat und humor, ungemein wigbegierig, nicht ohne Erfolg in feinen militairifchen Bestrebungen, ben Studien ergeben, im Befit der englischen und frangofifden Sprache, umgeben von einer Bibliothef und Kartensammlung, selbst für die Aufnahme Aferbeidschans durch seinen Generalftab unter Colon. Monteiths Leitung bedacht, Einheimische wie Fremde gewinnend, gehört seine vorübergehende Erscheinung unstreitig zu ben größten Merkwürdigkeiten von Tabris.

Reineswege immer gludlich in ber Grenzvertheibigung feiner Proving gegen Georgien zeigte er, fagt Jaubert, jedoch ben Ruffen fruhzeitig, daß er fein verachtlicher, barbarifcher Feind fei; er hatte ftete bie Beaner unerbittlich verfolgt, aber feine gefangenen Reinde immer großmuthig behandelt. Der Schah von Berfien, Feth Ali, war ftolg auf die Gigenschaften, aber mißtrauisch auf die Unternehmungen feines Thronfolgers gewesen; ale er aber die erfte Revue ber mohlbisciplinirten Truppen fich por feinen Augen entwideln fab, fo mar er entzudt über bie Ordnung feiner roben Romaden, beren wilde Independeng, mit der er ftete zu tampfen gehabt, fich fo fchnell in die ftrictefte militairifche Dreffur umgewandelt zu baben ichien, und er mabnte fich nun fatt wilder Barbaren mit bem Lager eines geregelten Urmeecorps umgeben. Diefer Gindrud mar der fernern Durchführung des europäischen Militairspftems ungemein gunftig. bem, wenn mit Confequenz und Nachdrud durchgeführt, allmählig auch Induftrie, Sandelsverfehr, Gewerbe, Schulunterricht und Die verschiedenften Zweige ber Civilisation durch die militairische Schule nachgefolgt fein murben.

Ker Porter, der, von Abbas Mirza für früher seinem Embaffadeur in England, Abul Saffan Khan, geleistete Dienste als Gastfreund bei ihm aufgenommen, in seinem Gefolge, von ihm selbst dazu eingeladen und auf Sanden getragen, die Reise im Jahre 1819 nach hofe zum Nuruzseste gemacht hat, meinte damals, wenn dieser Prinz zur herrschaft in Persien gelange, so würden europäisches Recht und Geseh durch ihn in seinem Reiche

Burzel fassen. Dies hat sich anders gestellt, und noch scheint der Boden bazu dort nicht vorbereitet genug gewesen zu sein; es gehörten noch andere dazu als die junge europäische Schule am Hofe zu Tabris. Die sanguinischen Hossnungen, die man auf den jugendlichen Kronprinzen gestellt, gingen mit seinem sortgeschrittenen Alter wohl auch keineswegs alle in Erfüllung. B. Frasser wenigstens, sein schäfster Kritiser, sand schon im Jahre 1822 gar manches an ihm zu tadeln. Er meinte, seine Europäistrung sei mehr kindische Lust am Neuen gewesen, als tieseres Staatsinteresse; seine persönliche Bravour sei nicht weit hergewesen; den Schmeicheleien sehr hold, sei er, voll Eitelkeit und Capricen und umgeben von schlechten Berwaltern, ungeschieft in Unterhandlungen geblieben und habe sich doch eigentlich nie wirklich populair zu machen gewußt.

Damale mar bae Arfenal in Tabris im trefflichften Bange unter Dr. Armftronge Leitung; Die Giegereien lieferten ibre Reuerwaffen. Gine Angabl von perfifden Mergten und Bund. argten, die auf bes Pringen Roften ihre Studien in England gemacht, maren am Sofe und bei ber Armee angestellt. Gine Druderei war im Gange, Die neuangelegte Bavierfabrit brachte wegen Mangel an leinenen Lumpen noch nicht ben gehofften Ertrag. Die begonnenen Grubenarbeiten und Bergwerte im Roflan Rob, mabriceinlich auf Rupfererze von Williamson unternom= men, aber durch ben Geig Abbas Mirga's, fagt Th. Lumeben, in Stoden gerathen, maren gwar miglungen, bagegen fpaterbin doch andere in der mehr nordlichen Savellankette im Beften von Abar angelegt und in neuefter Beit wirflich in Gang gefommen. Ale aber die Leitung in ben Berfftatten bes Arfenale in die Bande ber Berfer ftatt ber Europaer gelegt mard, ging Alles wieder rudwarts, die alte Unordnung rig wieder ein, die Magagine wurden nicht gefüllt, die Gelder veruntreut, die Fabrifen

gaben geringen und schlechten Ertrag, der Geiz der Radjaren hielt jeden Pfennig zurud. Die Beamten wurden so schlecht oder gar nicht wie die Truppen bezahlt, sie gingen auseinander und die Soldaten ohne Sold liefen vor den Ueberfällen der Türken in ihre heimat.

Der unter Neth Ali Schah lange dauernde Friede im Innern bes Berferreiches trug jedoch febr vieles jum Bachethum Der Bevolkerung und des Boblftandes von Berfien und gur Sittigung feiner jungern Generation bei ; aber die Mangel ber innern Berwaltung blieben, die Sabsucht der Radjarendynaftie, Die Willfur und innere Uneinigkeiten ber Bringen, Die überall ju Gouverneure ber Provingen eingefest maren, und die allgemeine Bestechlichkeit ber Beamten hinderten felbft in ber mit am beften verforgten Broving Aferbeidichan ben Aufschwung, beren fie durch ihre Lage und Stellung fabig gemefen fein murbe. male (1819) fagen außer Abbas Mirza in Aferbeidschan noch neun andere feiner Bruder ale Gouverneure ber Sauptprovingen in eben fo vielen großen Refidengen bes Reichs, jeder mit feinem foniglichen Sofftaate, Schabe und Truppencorps gang fouverain in feinem Gouvernement; außer diefen aber in ben bochften Civilamtern ftebenden hatte ber Schah in ben geringern noch 39 leibliche Gobne und von 140 Tochtern viele ber Schwiegerfohne, Die auf gleiche Beife innerhalb der Grengen des Reichs untergebracht waren ober boch fein wollten. Diefer Buftand allein icon war an fich hinreichend, um feinem, auch bem Rronpringen nicht, einen größern allgemeinern Ginfluß über die Grenzen feiner Proving hinaus zu gestatten, dagegen wohl um alle Theile des Landes gleichmäßig auszusaugen, dabei felbft zu verarmen und Die Finangen des Reiche wie alle übrigen Berhaltniffe in Die größte Berwirrung zu bringen. Rimmt man bierzu ben unfichern Buftand und Ertrag bes Abgabenfnftems, bas auf wirkliche Abgaben, auf Naturalien Lieferungen und die Geschenke aller Großen am Nuruzseste basirt ift, wo die regulairen Geldabgaben nur gering, die Geschenke aber ungeheuer sind, weil die erpreßeten Summen, die den Erpressern am meisten zu Gute kommen, noch viel ungeheurer sind, so begreift man, wie mit dem größten Lurus und der größten Habgier der Beherrscher doch immersort Finanznoth die hemmung aller Unternehmungen sein muß.

Bie die Stellung des Kermanschah-Gouvernements gegen das türkische Paschalik von Bagdad einflußreich auf die Entswicklung der Südgrenze des Reichs geworden, so mußte die Stellung gegen das rufsische Transkaukasien und gegen das türskische Erzerum nothwendig seinen politischen und mercantilen Einfluß auch auf die westliche Grenzmark des Neiches, auf Aserbeidschan, ausüben. Denn ohne diesen Einfluß würde schon die begonnene Europäistrung nicht stattgefunden haben. Jene räumsliche Stellung brachte eben hier den Orient mit dem Occident in die nächste Berührung.

Nach dem Kampfe der Russen und Berser, an deren Spitse Abbas Mirza den Krieg geführt, sollte durch britische Unterhandslung Sir Gore Ouseley's, des damaligen Gesandten in Bersien, der Friede am Arages vermittelt werden. 3. Moriers Bericht aus jener Zeit versetzt und in den Gang der Unterhandlungen, bei denen er selbst vorzüglich thätig war. Der Schah setzte sich des halb mit seinem ganzen Hossager von seiner Residenz aus nach Aserbeidschan in Bewegung. Das Land muß die Kosten jedweder Reise des Schah, wie seiner Prinzen, seiner Truppen, Eilboten und Gäste (Mehmans), das ift seiner ganzen Begleitung, tragen. Auch der ärmste turkomanische Zeltbewohner war und ist dazu verpstichtet, mit seiner letzen Habe die Magazine zu füllen. Für den Schah mußte siets das Beste geliesert werden, das seinste Mehl, Gerste, Stroh, Bieh, Wild, Fleisch, Obst u. s. w.

In der Chene von Dujan mar beim feierlichen Empfange des Schah auf der Grenze des Gouvernemente Uferbeidschan alles von Seiten Abbas Mirga's geschehen, um ben foniglichen Gebieter in Erstaunen zu feten über die Fortidritte, Die fein Bouvernement durch die Europäisirung gewonnen batte. Beim Iftattall b. i. ber erften Begrugung marf fich ber Bring bor dem Fuße bes foniglichen Pferdes nieder und fußte (wie Abfalon vor David, 2. Samuel. 14, 33) die Erbe ale Beichen ber Unterwurfigfeit und bes Gehorfams. Er ging bann ju fuß, mit feiner Mustete auf dem Ruden, vor dem Roffe des Schahs einher und bestieg bas feinige nur erft, ale biefer es ibm gebot. Der Schah murbe bann von dem Disciplinirten Truppencorps mit Evolutionen, turfifcher Dufit u. f. w. empfangen, um ibn, ungeachtet ber großen Gelbsvenden, doch noch in friegerischer Stimmung gegen die Ruffen zu erhalten. Gin temporarer Balaft war auf einem funftlichen Tepe gur Ueberschauung ber meiten Blaine aufgebaut, mit Audienzhalle, Empfangzimmern (Anderun), Bemachern jum Sarem u. f. w., auf vergoldeten Bfeilern, fdimmernd mit Spiegeln, Arnftallen, Gemalben becorirt, und mit bem Bala thaneh oder bem obern Stode verfeben, ju ben Brivatgemächern bes Schah gehörend, um bort frifche Luft zu ichopfen und bas Beltlager feiner Truppen in unermeglider Ausdehnung zu überbliden, bas mit Bavillone und Bannern von allen Farben und Arten weit bin die landliche Scene schmudte. Die Thuren ber vielen Taufende ber Belte waren alle nach bem Ronigepalafte ju gerichtet, um davor bas Gerferan ober die Ceremonie bee Ropfbudene gegen ben Ronigefit ju vollbringen. Die foniglichen Bringen in ihren Gerperdehe, Die Begire und Oberoffigiere in abnlichen Belten waren in analogem Bompe umber mit ihren Gefolgen gruppirt. Die Truppencorps jedes Tribus maren für fich in gesonderten Divisionen, wie die Bathtiaris, die Uffchars, Die Grafis, Die Chabipefend u. v. a., gestellt und durch Losung vertheilt. Diefer Anordnungen ungeachtet lief und ftand Alles, fagt 3. Morier, auf acht orientalifche Beife gang verwirrt burcheinander, Mannichaft wie Bieb, Belte und Boutifen, beiße Bader und Rriegegerath, Lugueartifel und 12 Ranonen, die, unbrauchbar fur die Action, jum Bomb für bas Lager aufgefahren maren. Dem Schah mar fein harem in bas Lager gefolgt, wie bem Darius ju feiner Beit am Tage ber Enticheidung; jeder der Oberoffiziere hatte feine marmen Bader in der Rabe. Der Trog von 80,000 bis 90,000 Mann, bavon die Salfte Cavallerie, mar unüberfehbar, und Theuerung und Roth bald nothwendige Folge folder Ginrichtung, welche nur die Borbereitung jum Schluffe einer ichmebenden Rriedensunterhandlung fein follte. Nach vielen Ceremonien und Zeitverluft megen Rangstreit und Etiquetten murbe beschloffen, ftatt ber Correspondenzunterhandlungen die Friedenstractate zwischen Rußland und Berfien durch Geschäfteführer in mundlicher Unterrebung jum Ende ju fuhren, und bagu ein Convent ju Guliftan im Raradag anberaumt. Die Bollzieher Des Gefchafte follten von rufufder Seite ber Generalgouverneur von Georgien fein, von perfifder Geite ber Mirja Abul Saffan Rhan.

So fam denn endlich der Friedenstractat von 1813 zu Stande, der seitdem die Grenze des russischen Transkaukasiens und Persiens gegen die europäische Seite mit einigen spätern Modificationen seststellte, deren hauptgrenzlinie im Norden das Süduser des Arares über Nathitschewan und Eriwan hinauf gegen N. B. ausmacht, wie sie nach der Besteite die Gebirgsslinie von da an direct südwärts über den hohen Ararat und den Scheides Gebirgszug zwischen Urmia und Ban See bis zum südlichen Taurus bildet, gegen die türkischen Paschalits von Baziasid, Musch, Ban und Mosul. Dadurch schiebt sich nun Afers

beidschans politische Umgrenzung keilförmig gegen R. W. zwischen die russischen und türkischen Territorien vor bis zur letten persischen nordwestlichen Spitze, in welcher der hohe Ararat als Grenzstein dreier rivalisirenden Mächte mächtig thront.

Die genauern Details der damals bestimmten Grenzlinie, welche noch nicht in allen ihren Einzelheiten, selbst weder auf Sutherlands noch Monteiths Karten eingetragen waren, obwohl man die allgemeinen Hauptzüge auf ihnen wie auf andern z. B. der Generalstabskarte von Transkaukasien verfolgen kann, gibt J. Morier folgendermaßen an. Die Grenze beginnt am Kaspisschen See, im Norden von Astara und südwärts des russischen Hafens Lankarun, mit der Plaine Adineh Bazar; sie zieht zum Shindanberge und von da auf der Küstenkette nordwärts (über Dujarud) und direct von Balarud nordwestwärts durch die Mitte der Sahara d. i. die Wüste Moghan bis zum Aras (Araxes) bei Pedibaluk, etwas oberhalb seines Zusammensstusses mit dem Kur.

Bon da war sie auf dem Suduser des ganzen Arasstromes gegen R. B. bestummt worden auswärts dis zu dessen Berein mit dem Kapanektschai im Rücken des Berges Megri. Bom rechten User dieses lestgenannten Flusses war die Grenze von Karasbag und Nakhitschewan im Norden des Aras über die Gipfel der Berge von Bembek und Aligez gezogen, und von diesen bis zu dem Winkel der Grenze von Shuragil über die Schneeberge durch Akad, und wiederum längs der Grenze von Shuragil und zwischen dem Dorfe von Misteri die zu dem Arpatschai, dem linsken Justusses. — Aber diese lestere Grenze ist später durch den zweiten russischen Grenzkrieg (1826) modificirt, und der westliche Theil dieses damals noch zu Persien gehörigen Territoriums ganz zur armenischen Provinz Eriwan im transkauskassische Gesogen worden, so daß die Grenze auf dem

Südufer des Araxes bis südwärts des Meridians von Eriwan blieb und dann direct gegen S. W. an den hohen Ararat sich anlehnte.

Rugland bat durch biefe bamale abgetretenen Landftreden bas Commando über alle Gingange von Aferbeidschan an der Rordgrenze Berfiens im Beften bes Raspifchen Gees erhalten, fo bag bei jedem Thronftreite ihm ichon bas Thor zu beiden Refidengen Tabris und Teberan eröffnet bleibt, benfelben zu enticheiben. Ruflande politifder Ginfluß am Sofe ju Teberan mußte feitdem unfehlbar machfen, jumal ba es dem Generalgouverneur von Georgien zugleich gelang, in freundschaftlichen Bertehr mit ben Turkomanenstämmen an ben Dftufern bes Radpifchen Gee's ju treten, deren Gebiet beide Buchareien dominirt. Dadurch murben ihm beide Ufer bes Radpischen Gee's und beffen Safen auf der Dft= wie Bestseite jugangig und beffen Beschiffung begunfligt; Aftrathan, die Mundungen bes Rur und ber Safen von Lanfarun fonnten eine neue Bedeutung fur den ruffischen San= del mit Innerafien gewinnen, da nun auch die perfifchen, indiichen und dinefischen Baaren direct über diese Orte junadit ihren Transit finden konnen. Nicht nur Rufland, fondern auch Berfien bat feit dem Fortbesteben Diefer friedlichen Grenzverhaltniffe großen Bewinn von dem dadurch belebteren Sandelsverfehr ge= Der Durchgang und gegenseitige Austausch febr vieler Baaren ift feitdem immer im Bunehmen gemefen, und diefe wachsenden Sandelsverbindungen haben einen ruffifchen Refidenten für Dieselben am Sofe ju Teberan unentbehrlich gemacht. 3m Jahr 1819 führte Berfien vorzüglich Seibe, Brotate, Seibenzeuge, Baumwolle und Saute aus nach Tiflis und Aftrathan, von wo die Baaren auf dem Baffer oder auf den neugebauten Landstraßen in das Innere Mostowiens ober jum fcmargen Deere ihren Weg fanden. Rugland feste bagegen weit mehr an

Industrie und Luxuswaaren, wie Tücher, Leder, Glaswaaren, Papier u. v. a. m., an Persien ab.

3m Jahre 1834 bemertte Frafer, daß Tabrie vorzüglich bierburch unter allen Städten Berfiene fast die einzige im blübenden Aufschwunge mar. Bahrend die übrigen alle in gablreiche Ruinen gerfielen und ibre Populationen abnahmen, mar bie von Tabris zusehende gewachsen, und die Stadt immer größer und wohlhabender geworden. Dicht in Folge eines verbefferten Gouvernementespfteme, meint berfelbe, fei bies gefcheben; benn wenn icon Abbas Mirja einige Berbefferungen in Reftstellung der Revenuen auf einen fichern Rug getroffen, fo fei doch auch ibm die Bohlfahrt der Unterthanen Dabei nur eine febr untergeordnete Rudficht geblieben, Die bei den perfifchen Berrichern in der Regel gar nicht in Anschlag tomme. Nur badurch, daß er felbit mehr Theil nahm an ben Gefchaften ale andere, tam in feinem Bereiche weniger willfürliche Erpreffung als in andern Bouvernemente vor ; jedes Dorf war aber ichon auf bas Marimum feiner möglichften Abgaben angewiefen. Geitbem er aber fein Bouvernement verließ, um an ber Biedereroberung von Rhorafan zu arbeiten, fant Aferbeidichan allerdinge wieder tiefer gurud unter ber Tyrannei feiner Bruder.

Auch waren die Grenzverhältnisse gegen das türkische Rachbarland keineswegs dazu geeignet gewesen, von dieser Seite her den Wohlstand von Aferbeidschan u heben. J. B. Fraser kam 1822 nach Tabris, als Abbas Mirza eben in Fehde mit seinem türkischen Nachbar im Westen stand; wir erhalten durch ihn einen Blid in das Getriebe jener Zeit und der kleinlichen persischen Bolitik mit ihren Grenznachbarn, die immer nur auf den Augenblid berechnet erscheint. Ein Berwandter des Pascha von Bagdad hatte sich vor dessen Bersolgung nach Bersien gestücktet und in Tabris Schuß gesunden. Bom persischen Schah mit Empfehlungebriefen und Gecorte gurudgefchicht, mar ibm beim Großsultan Bardon ausgewirft. Aber von neuem verfolgt flob er jum zweiten male nach Berfien ; die Türken aber ihm nach, nahmen feine Soutgarde, Dffiziere Abbas Mirga's, gefangen und ichlepp= ten ihn vom perfifchen Boden meg nach Totat, mo er enthauptet ward. Es follten ju gleicher Beit perfifche Meffapilger (Schiiten) auf dem Bege bei Damastus von den Turfen (Gunniten) infultirt, jumal Frauen bes Schah von Berfien und andere Große an den Bollftationen mighandelt fein; weil man fie bes Unterfchleife beschuldigte, murde das Beiligthum ihrer Belte verlett. Bu diefen Thatfachen fam die Giferfucht Abbas Mirga's gegen feinen Bruder Mohammed Ali Mirga, Gouverneur von Rermanfchah, ber fich an ben Domanen in Bagbad gerieben und badurch machtig geworden mar. Deffen Urmee mar an Babl gewachfen, mabrend Die feinige fich vermindert batte. Auch feinerfeite fein Blud zu verfuchen, überfiel er ohne Rriegeerflarung, nach dortiger Urt der Grenggouverneure, die türfische Grenge und belagerte Bajafid (1821); einer feiner Generale drang fogar bis Diarbefr vor und plunderte Land und Ortschaften , trieb Beute und Beerden meg. 3mar murbe berfelbe unter bem Schein ber Digbilligung von bem Gouvernement gurudberufen und burch Sinterlift ermordet; aber die Bforte ließ fich baburch nicht irre machen, ale Repressalien alles perfische Gigenthum in ber Turkei in Befchlag zu nehmen und alle perfifchen Sandeleleute in Saft ju fegen. Abbas Mirga rudte nun mit einem Seere bon 40,000 Mann ine Feld gegen die turtifche Grenze; aber es fehlte ihm an Geld, und ber Schah, fein Bater, unterftutte ihn nicht, feine Rebbe nur ale bie eines Gouverneurs mit feinen Rachbarn ansehend. Die turfische Armee belagerte Topra-Raleh, ihr eigenes Fort im Rorden bes Ban- Gee's, bas bamale von Berfern befett mar. Abbas Mirga concentrirte feine Dacht um Wagner, Reife n. Berften. II. 2

Choi und rudte von da dem Feinde entgegen. Es kam zum Gefecht, er siegte, die Türken flohen. Bis zum Paß Deear, 3 Tasgemärsche von Topra-Kaleh jagte er ihnen nach. hier brach die Cholera im Lager aus und die ganze Campagne war zu Ende; der zehnte Theil der Armee fand im Lager den Tod, der Rest nahm die Retirade; Alles löste sich damals, wie Monteith und Fraser als Augenzeugen berichteten, ganz plöplich auf. Erfolglos war die ganze Unternehmung, die Cholera aber, die sich von Bagdad aus auf der Karawanenstraße über hamadan und Senna verbreitet haben sollte, hatte auch schon Tabris erreicht und raffte dort (Mitte Juli) täglich schon 15 bis 20 Menschen hinweg. Sie und die Best haben oft wiederholt dem Lande gleich große Wunden geschlagen, wie solche Kriege und das Kadjarenspstem.

Der Friedenstractat, der bald darauf zwischen beiden gesschwächten Regierungen durch Abbas Mirza und den Serastier von Erzerum zu Stande kam, brachte dem Thronfolger geringen Gewinn. Die Grenzen beider Reiche blieben nach wie vor, die persischen Pilger sollten serner den Schutz der Türken genießen, die kurdischen Ueberläuser sollten gegenseitig ausgeliesert werden, und das Gouvernement von Erzerum nicht wie bisher so häusig mit seinen Baschas wechseln, wodurch allerdings bei dessen ziemslicher Selbstständigkeit, wie bei dem von Bagdad, nur zu häusig Misverhältnisse für den Grenznachbar herbeigeführt wurden.

Solange Abbas Mirza in Tabris felbst gegenwärtig war, blieb auch fein Einfluß vortheilhaft fur den flor dieser Stadt; seine Begunstigungen sielen aber in den letten Lebensjahren weg, als er sein größtes Interesse ber Wiederbesignahme von Khorasan zuwandte. Seit Radir Schahs Tode hatten, bis auf die Kadjarendynastie, alle persischen Monarchen die Oberherrschaft über diese Oftprovinz aufgegeben, weil dort sich die kleinen Dynasten aus Nadir Schahs Geschlechte selbstständig festseten und

durch die Afghanen gehalten murden. Ale diefe Entel Radire unter Ahmed Schah, bem Afghanenkönige, aus Rabuliftan verdrangt wurden, wußten fie fich Afple in Berat und Defched ju verschaffen. 3mar feste ber perfifche Schab, um feine Autorität bort herzustellen, einen feiner Gobne, Baffan Ali Mirga als Bouverneur in Rhorafan ein, beffen Ginfluß jedoch blieb bie auf die Siege bes Thronerben Abbas Mirga über die bortigen Rurdenhauptlinge (1831 und 1832) ohne Nachdrud. Seitdem erft hielt bas perfifche Gouvernement ben Gebanten feft, fich ber verloren gegangenen Oftprovingen bes Reiches wieder zu bemachtigen, und jumal junachst Berate ale bee wichtigften Mittelpunttes bes orientalisch-iranischen Bertehre mit Indien und ber Bucharei fich zu bemeiftern. Saffan Ali, ber Gouverneur von Rhorafan, vermählte fich mit einer Bringeffin bes Ramran, Fürften von Berat, und hoffte durch Bewalt und Lift leichter in ben Befit von Berat ju tommen, aber Feth Ali Schah begunftigte biefe Blane feines Cohnes nicht. Mle Ml. Burnes burch Mefched tam (1832), traf er bort ben jungen Rhoeru Mirga, den Sohn des Kronpringen Abbas Mirga, ale Gouverneur Diefer Stadt, umgeben von britifchen Offizieren, Die fein Beer organifirten. Feth Ali Schah folug auch Abbas Mirga die Unterftugung zur Eroberung Berate ab. Er ertannte bie Gefahr, Die Grenze feines Reiches bis zu jenen feindlich gefinnten Stammen und Secten auszudehnen, und jog es vor, im Bunde mit Berat au fteben und diefem die felbftftandige Borbut feiner Oftgrengen gegen die unruhigen Afghanenstämme und die indischen Machte au überlaffen. Aber Abbas Mirga's Ginfluß fiegte über ben bes Batere ; er fandte 1833 feinen alteften Sohn, Mohammed Mirga (jest Mohammed Schah), mit dem Beere jur Eroberung nach Berat. Der Reldzug miggludte. Er felbit ftarb mabrend ber Belagerung, das Beer mußte retiriren. Mohammed Mirja fehrte

im Juni 1834 zum Hofe seines ebenfalls schon kranken Großvaters nach Teheran zurud, eilte aber, den Sit seines eignen Gouvernements in Aserbeidschan zu erreichen, wohin ihn die englische Mission mit ihrem ganzen militairischen und politischen Einschaft zu Ispahan auf einer Expedition, die er gegen seine rebellischen Söhne und Statthalter in Ispahan und Schiras unternommen hatte, nach 40jähriger Regierung im 80. Mondenjahre
zeines Alters (am 23. October 1834).

Die große Berwirrung, in welche bas Perferreich nach jedem Thronwechsel gestürzt zu werden pflegt, wiederholte fich auch diesmal, und nur dem Ginfluß des europäifirten und beffer organis firten Gouvernements und Truppencorps von Aferbeidichan, wie vorzüglich der diesmal gemeinsamen treuen Fürforge der damals freilich zu ihrem eigenen Intereffe, wie fur Perfiene Boblfahrt vereinigten ruffischen und vorzüglich britischen Mission, welche lettere fich gludlicherweise in Tabris befand, ift die gludliche Thronbesteigung bes rechtmäßigen Thronerben ohne großes Blutvergießen jugufchreiben. Diefen Ginfluß übte diesmal durch europaische Brincipien bas geordnetere Tabris auf bas Bohl von Berfien aus, ale ber junge Mohammed Schah noch in Tabris verweilte, bis er mit Beiftand britifcher Offiziere, Die feine Armee commandirten, und mit Borfchuffen britischer Geldfummen gur Löhnung feiner Truppen verfeben, feine Gouvernementeftadt verlaffen und mit feinen Truppen am 2. Januar 1835 fiegreich in ber Ronigeftadt Teberan einziehen tonnte, um fich bort fronen gu laffen.

Aus dieser Beriode der Entscheidung für die neuesten Bustande Berfiens, welche so eng an die Culturzustände von Tabris und Aserbeidschan geknüpft sind, denen wir deshalb bei unserer Darftellung auch eine besondere Ausmerksamkeit glaubten schuldig

ju sein, rühren unsere lesten Berichte von einsichtsvollen und merkwürdigen Augenzeugen her über diese Stadt und ihr zugeshöriges Gouvernement, dem schwerlich wieder, wie die lesten Jahrzehnte hindurch, eine so bedeutende Reihe ausgezeichneter europäischer Beobachter und Augenzeugen zu Theil werden wird, die als Staatsmänner, Wilitairs, Missonaire, oder wissenschaftsliche Reisende und Gelehrte der verschiedensten Art uns einen seltenen Reichthum von Berichten aus der ganzen lesteren Beriode über diesen Theil des Orients überliesert haben.

Die Reihe diefer merkwürdigen Manner beginnt mit dem mit Recht durch feine Leiftungen fo berühmten afrifanischen Reisenden Browne, beffen Todesbericht wir hier nur noch die Bermuthung 3. B. Frafers, der beffen goldenes Chronometer in den Sanden Des Schahe von Berfien nach beffen Tode gefeben hatte (1821), beifügen, daß die Ermordung durch ben Schah felbft mahricheinlich veranlaßt worden, damals aus Migtrauen gegen die Briten, ihnen feinen Blid in bas gegen ihn aufrührerifche Rhorafan gu gonnen, meshalb auch zwei andere Europäer, Die bis Defched vorgedrungen maren, bort ihren Tod gefunden haben follen, und Frafer bei der Durchführung feiner Rhorafanreife aller jener Energie bedurfte, die diefem Reifenden eigenthumlich mar. Browne folgte der driftliche Miffionair Martyne, der in Tabris feinen Gip aufschlug, beffen ausgezeichneteste Wirtsamkeit unter ben moslemischen Berfern feit seinem nur zu frühzeitigen Tode (14. August 1822) wohl von feinem Rachfolger wieder erreicht Seine mirtfame Bolemit gegen ben religiofen Duntel und die Freigeisterei ber Berfer beruhte auf feiner tiefen Ginweihung in fein Apostelamt, auf feiner vollendeten Renntnig ber Berfersprache, in die er das neue Teftament meifterhaft überfett hatte, und auf feinem mahrhaft frommen Lebensmandel, fo baß Die Berfer bies felbft allgemein anerkennen mußten, und er bei ihnen nur unter bem ichonen Ramen "Merdi Rhobai" b. i. "ber Mann Gottes" im Andenten geblieben ift. Damale traf ihn die englische Embassade zu Tabris zuerft unter Gir Gore Duseleb 1811 mit beffen Bruder, bem Drientaliften Bill. Dufelen, und feinem Befandtichaftefecretair 3. Morier, benen wir fo wichtige Bereicherung unferer Renntnig von Berfien verdanten, vor feinem Tobe, ber ihn fpater auf einer Reife jum armenifchen Batriarden nach Etidmiagin in Totat ereilte. Er binterließ bei feiner Abreife von Tabris feine theologischen mit ben Dullabs gehabten Disputationen fchriftlich und forderte fie auf, ihn gu widerlegen. Dies gefchah nicht, weil fie nicht damit zu Stande tommen tonnten. Auch die gelehrteften Mullahe von Rerbela wußten nichte darauf zu erwiedern, obwohl ber Raimafan ober Bremierminifter Abbas Mirga's, Mirga Bugurg, Damale fich Diefer Angelegenheit febr annahm. Gpater ift fie über bem politischen Treiben in Bergeffenheit gefommen. Damale mar es, ale Browne, Capitain Monteith von ben Madrasingenieurs und Snodgraff von der Bombayarmee ihre aftronomifchen Ortobeftimmungen und Aufnahmen ju Tabris begannen, benen fpaterhin unter Mitbeihulfe des indo-britifchen Gouvernements die gange Landesaufnahme gefolgt ift.

Damals commandirte bort Major d'Arch Todd das Militairbepartement, dem wir Routiers und Messungen über Aserbeidschan
verdanken. Die britischen Majore Stone, Christie, Lindsau,
G. Billock, der Arzt Campbell, deren einige späterhin als sehr
thätige Männer sich hervorthaten, waren dort angestellt, als zu
Ouselep's ersten Bersuchen zu Friedensunterhandlungen sich auch
die russischen Offiziere Papoeus und der R. Rath v. Frengang,
durch seine Briese über die kaukasischen Landschaften bekannt, für
den Generalgouverneur von Georgien als Unterhändler einsanden. Die antiquarische Ausbeute, auf welche damals der Orien-

talift 2B. Dufelen ausging, mar im modernen Tabris, bas in Diefer Sinficht freilich nicht mit Balt, Schiras, Sufa, Samadan, ober andern Berferftabten rivalifiren fann, verhaltnigmäßig nur gering und bestand nur aus Gold- und Gilbermungen mit arfacidifchen und griechischen Legenden und einigen geschnittenen Steinen, beren Ergebniß auf Blatte LIX, feines Reisewerts mitgetheilt ift. Als fpaterbin Rer Borter wiederholt auf dem Sinund Rudwege feiner großen perfifchen Reife eine langere Beit (im Commer 1819 4 Monate) in Tabris verweilte, mar bort ein bedeutender Busammenfluß gur europaischen Umgestaltung jusammenwirkender Rrafte vereinigt, welche bei ber Liebensmurdigfeit feines graziofen Gaftfreundes, Des Rronpringen, ihm wohl zu fanguinifche Soffnungen eines glanzenderen Erfolges verfischer Fortidritte einflößten. Englande Bolitit, verfchieden von dem frangofifchen Intereffe, das fruber feften Tug in Berfien gefucht hatte, um eine Militairftrage burch Diefes Land nach Inbien zu gewinnen, lag es vor allem baran, Berfien in statu quo ju erhalten, durch feinen Ginfluß zu dominiren und zu ftarten, um durch deffen Borbut eine undurchdringliche Barriere für feine Besitzungen in Indien sich zu erhalten. Deshalb forderte England damale nicht nur jene Organifirung ber Infanterie und Artillerie bes Beeres, fondern leiftete auch große Subfidien, ichicte mit General 3. Malcolme, im Berlauf von 15 Jahren dreimal wiederholten, politischen Diffionen jene gablreiche Schaar britifcher Offiziere aus Indien nach allen Richtungen burch gang Berfien zur Recognoscirung bes Landes, beren Resultate wir in ben claffifchen hiftorifchen Werfen bes Generals und in dem geographifden Memoire feines politifchen Uffiftenten über Berfien niedergelegt finden, mit welchem die wiffenschaftlichere Renntniß von Berfien erft ihren Anfang nahm. Biele Offiziere und Bo-Iontaire ber indo-britischen Armee murden gur perfischen Armee

geschickt, dort in dem Exercitium und in der Taktik zu instruiren, und viele hunderte von handwerkern und Runftlern aller Art dahin befördert, um auf europäische Weise alle zu der Ausrusftung eines Kriegsheeres, der Artillerie und Festungen gehörige Arbeiten zu leiten.

Der Bereinigungepunkt diefer Thatigfeit mar und blieb Zabris, jumal ba ber bejahrte Weth Ali Schah in der letten Reibe feiner Regierungejahre bas Departement ber auswärtigen Ungelegenheiten feines Reiches gang in die Bande feines Thronerben in Tabris batte übergeben laffen. Die Aufgabe mar fur bie fcon geschwächten Schultern nicht gering, die Arbeit groß, ber Erfolg verhaltnigmäßig gut, die tapferften perfifden Truppencorps, ohne alle Disciplin mit größter perfonlicher Bravour wie wilde Thiere fampfend, mußten fruberbin boch nur ju oft bem geringern Reinde den Ruden tehren. Das Reudalmefen der unabhangigen Tribus, ihr Romadenleben und die Billfur ihrer Beimkehr aus dem Rriegsfelde, ihre nur fcheinbare Organifirung nach Stämmen, von einheimischen Sauptlingen geleitet, Die eigentlich nur ben Umftanden folgten, ber Mangel gleichartiger Bewaffnung, regelmäßiger Berproviantirung und ber bei ber neuen Organisation nothwendige weit größere Aufwand der Rinangmittel, alles dies legte nebft ben früher genannten fortmabrend die größten Schwierigkeiten der Ausführung entgegen, Die immer nur theilweis auf gemiffe Truppencorps beschränkt bleiben fonnte.

Bei einer Population von etwa 12 Millionen Seelen und bei viertehalb Millionen Tomans b. i. gegen 2 Millionen Pfd. Sterl. Einkunften schätte man die größte Bahl der waffenfahigen Mannschaft auf 250,000 Mann, vorzüglich Reitervolk, nach Tribus in Districten vertheilt, die unter einheimischen Chefs, jedoch niemals in Einklang, wirksam werden konnte.

Davon machten, außer etwa 2000 Cavalleristen von Söhnen der Großen im unmittelbaren Dienste des Schah und 10,000 Mann Reiterei, nur noch die 12,000 Mann Fußvolk die Djan Baze aus, ein im fortwährenden Solde stehendes Heer, die seit Schah Abbas' Zeiten (schon damals durch die Europäer, die Schirlens, eingerichtet, denen aber die Eisersucht der einheimisschen Großen im Bege stand) gleich den türkischen Janitscharen Sultan Selims meist im Dienst bei Hose standen, auch uniformirt waren und im Kriege wie im Frieden gegen die rebellischen Tribus und Horden gute Dienste thaten.

Statt Diefer unfichern Macht mar nun icon (1819) ber Anfang zu einer zuverläffigern Stute bes Thrones ber Radjaren gebildet. Unter Colon. D'Arcy von ber foniglichen Artillerie und Major Lindsay vom Madras-Etabliffement maren 6 Truppencorpe Infanterie regulirt, jedes mit 6 Ranonen und Saubigen; Die Formirungen der Cavalleriecorps unter bem Colon. Drouville und unter Lieutenant Willod ale Lanciere famen, aus Nationalvorurtheil, fich felbst icon für vollendetere Cavalleriften haltend, weniger gur Reife. Auf Diefe Beife waren 11 bis 12,000 Mann, ein nicht zu verachtender Rern einer für ben Drient nicht unbedeutenden Macht Disciplinirter Truppen, fcon damale gebildet, Die, bie ju 50,000 berangemachfen, Berfien ju größter Gelbftftandigfeit verholfen haben murben. Aber ichon fingen die Rrafte zu erlahmen an, und aus unbefannten Grunden traten nach und nach alle britische Offigiere von diefen Truppen ab, bei deren Infanterie nur der einzige britifche Commandeur Capitain Bart gurudblieb.

Derselbe Capitain Hart, der Reisegefährte Major Reppels und Lambs, die 1824 Tabris besuchten, war damals Commandeur der Leibgarde des Kronprinzen, Dr. Mc. Reill und nachher Dr. Cormid waren deffen Leibärzte. Der Major Bacon, Capi-

tain Rich. Bilbraham, Berfaffer ber Reifen in Transfautas fien, waren dort gegenwärtig; ebenfalls ber ruffifche Charge D'Affaires Colonel Mageromitch, fo daß zu einem Gaftmable bei Diefem Die feltfamfte Bollerfarte, wie dies nur in Tabris moglich war, von driftlichen Gaften vieler Rationen und Diener von allen Religionebekenntniffen beifammen fich befanden; ei= nige 20 Berfonen : Frangofen, Spanier, Italiener, Deutsche, Sollander, Ruffen, Griechen, Briten, Glavonier, Armenier, Beorgier, Araber, Berfer; und bon Dienern : Ruffen, Berfer, Indier, Türken, Ralmuken, Tartaren. Spater, 1829, machte der beutsche Reisende Brof. Schulz dort mahrend acht Monaten feine orientalifden, ber beutsche Missionair Bornle 1831 feine furdifchen Studien und Forfdungen; feit 1830 begrunbeten bier die Nordamerifaner Gli Smith und Dwight ihre evangelifche Diffion fur die Reftorianer, Die erft fpater unter Mr. Berfins und Dr. Grant nach Urmia übergefiebelt wurde (1832).

Bu jener Zeit brachte der um Persien hochverdiente Colonel 3. Macdonald Kinneir, seit 1826 politischer Resident am Hofe bes Schah, welcher den Frieden 1826 zwischen Bersien und Rußland vermittelte, die letten Jahre seines Lebens hier zu ser starb 1831); ihm und seinen Geschäftsführern folgten die Gebrüder Willock, srüher Commandeurs der persischen Truppen, Sir H. Willock, welchem lettern, dem Residenten zu Tabris, wir die Rettung des Schulzischen Rachlasses verdanken.

In diese Beit der letten, schon geschwächten Lebensperiode Abbas Mirza's fällt E. Smiths sehr unbefangenes Urtheil über die Stellung dieses Prinzen und die Zustände von Tabris. Abbas Mirza zog auch ihn durch seine glänzenden Eigenschaften an; aber übertrieben war sein Ruhm und die Hoffnung, die man auf ihn als auf einen Reformator in Persien gesett hatte.

Er war noch immer Patron der Europäer und ihrer Neuerungen Stüte; er übte Toleran; gegen alle Religionen: aber sein aussschweisender Lebenswandel, wie bei allen persischen Großen, hatte ihn sehr heruntergebracht und seinen Charakter vielsach bessleckt; er war Trinker, Geizhals, Doppelzüngler geworden, riß voll Habsucht Alles an sich und herrschte ganz nach Billkur, wie seine Borgänger. Das Eigenthum der Fremden respectirte er jedoch mehr als sie; die Kurdenräuberei hatte er unterdrückt; aber die Justiz war verkäuslich, die Gouverneur und Beamtenstellen wurden den Meistbietenden überlassen, von der Leitung seines unumschränkten Kaimakan (Groß-Bezirs) war der gute wie der böse Gang der Dinge abhängig.

Tabris mar gur blubenoften Stadt im perfifden Reiche geworden, nicht durch die Anstrengungen bes Gouverneure, fonbern burch ben mabrend geficherter politifcher Buftanbe belebteren Sandel und Berkehr. Die Industrie mar nur wenig gehoben ; Beberftuble in ben meiften ber Familien ber Stadtbewohner forgten fur bas nachfte Bedurfniß ber Befleibung bes gemeinen Mannes; Die wenigen Seidenweber, welche bas Brobuct von Magenderan verarbeiteten, lieferten nichte von Bedeutung; die Rramladen ber Stadt nur die gemeinfte Baare. Alles andere, wofur vielfeitiges Bedurfnig und lugurioferes Leben erwedt mar, mußte burd Importen berbeigeschafft werben. Die Magazine ber Rarawansereis ju Tabris füllten fich mit ben Industriemaaren und ben Lurusartifeln bes reichen Inbiens und Europa's; der Tranfito von Ronftantinopel über ben Pontus und aus Rugland über ben Raspifchen Gee burch Aferbeibichan war ungemein gestiegen. Jahrlich ichatte man ben Berth Des Durchgange ruffischer Baaren von Aftrathan auf Diefem Bege burch Tabris allein auf 600,000 Toman (300,000 Bf. Sterl., ober 1,800,000 Dollar). Die Gewebe von Rafchmir wurden von den indischen Raufleuten felbft bis bieber gebracht und fur den Bagar von Ronftantinopel gegen Manufacturmaaren aus Europa umgefest. Bom britifden Indien wurden die Baaren über Abufdir, eben fo wie die arabifchen auf diefem Bege oder über Bagdad eingeführt. Der gange Sandel war bie babin noch in ben Sanden ber Ginbeimischen geblieben, welche fich baburch ungemein bereicherten. hatte fich fein englisches, fein europaisches Sandelshaus in Zabris etablirt; ber vielen glangenden Embaffaden ber Briten ungeachtet hatte England noch feinen Sandelstractat mit Berfien zu Stande gebracht. In Trapezunt mar der nachfte englifche Conful mit ber Freiheit, durch feine Agenten Gefchafte mit Tabris zu maden; Erzerum wurde zur Commandite, um auf furgerem Bege und mobifeiler Die englischen Baaren gu erhalten ale juvor ausschließlich über Abuschir, wo ber Landestransport durch 1200 englische Miles für die Ladung 10 bis 14 Tomans Roften verurfachte, mabrend berfelbe über Trapegunt nur halb fo weit und um die Balfte mohlfeiler ift. Fortschrittes ungeachtet, deffen Gewinn größtentheils ben Gingebornen ale activen Sandeleleuten zu Theil mard, lodte Die Unficherheit des politischen Buftandes von Berfien noch feinen Großbandel von Europa babin, zumal bei der noch vorberrfchenden Gewöhnung der perfifchen Ginfaufer, dem Martte von Stambul am Bosporus bor allen anderen den Borgug einguräumen.

Mit diesen Angaben stimmen auch die des jungsten, trefflichen, in Bersien gang einheimisch gewordenen Beobachters J. B. Fraser, überein, der unmittelbar vor und nach dem jungsten Regierungswechsel, welcher den gegenwärtigen Zustand der Dinge in diesem Reiche herbeigeführt hat, in Tabris war. Er erholte sich hier (1843) zunächst von seinen Abenteuern in Ghis

lan, Mazenderan und den Talisch-Alpen, als Abbas Mirza gestrorben, dessen ältester Prinz und nächster Thronerbe, Mohammed Mirza, im Sommer aus Khorasan zurudgekehrt, seinen Gouvernementssis an der russischen und türkischen Grenze zu Tabris einnahm, während sein Großvater, der greise Feth Ali Schah, schon seinem Ende nahe war.

Zwar hatte früher Ker Borter unter den großen Beränderungen, die im Driente vorgingen, auch die veränderte Prinzenerziehung gegen die frühere Zeit mitaufgezählt, wo sie nur im Harem eingeschlossen blieben, bis ihre Zucht einem Mullah übergeben ward, eine Erziehungsweise, aus der freilich nicht viel Gutes hervorgehen konnte. Abbas Mirza hatte besser für den Unterricht seiner Nachkommenschaft gesorgt, sie im Lesen, Schreiben, in der Aftronomie, Mathematik, Poesse u. s. w. belehren lassen und mit allem bekannt zu machen geboten, was innerhalb und außerhalb des Palastes vorgehe; aber doch scheint darum das Rechte auch nicht getrossen worden und keine Berbesserung derselben erzielt worden zu sein.

Der junge, erft 28 Jahr alte Bring Mohammed, von fehr corpulenter Gestalt, entwicklte in dieser allerdings fritischen Lage doch sehr wenig Energie des Charakters, keine Borsorge für die Zukunft und ließ gedankenlos sein Schicksal ganz in den ungeschickten Sanden seines Raimakan und der politisch klugern, für sein Wohl besser besorgten Fremdlinge, weil dies auch zugleich das ihrige war.

Die Truppen von Tabris ftanden bei seiner Rudlehr im Felde gegen die türkische Grenze, von britischen Offizieren geführt, um Berhandlungen einzuleiten und Tractate zu schließen mit den kurdischen Wandertribus, welche auf jener Grenze hin und her ziehen und bei jedem Regierungswechsel von größter Bedeutung werden können. Die Brovinz war während seines Baters

Abwesenheit ausgesogen burch feine Bruder und bie Beamten, benen berfelbe bas Gouvernement überlaffen hatte. Der Sof war felbit in Rhorafan arm geworden; in Aferbeidichan waren Die Caffen leer, Die beiben Bruder (Jehangir und Rhoerow Mirga) mußten nun gur Strafe ihrer ichlechten Berwaltung in bas Gefängniß nach Arbebil abgeführt werden. Die Dacht im Lande war und blieb concentrirt in ber Berfon bes Raimatan oder Bremierminiftere Dirga Abul Caffim, eines Mannes von ausgezeichneten Gigenschaften, welcher als ber genauefte Renner bes Landes, ber berechnendste Finangier, aber babei ale ber folguefte politifche Intriquant, ale ein wortbruchiger Betruger und Seuchler, ber alles verfprach und nichts hielt, ein Schlemmer, voll Anmagung, Grobbeit und Sabsucht, deffen unumfdranfter Ginfluß felbit bem Bringen unertraglich marb. aefdildert wird und der bald nach der Thronbesteigung Mohammede in einem Unfalle bes Borne nach bes Schabe Befehle erdroffelt ward. Damals war bennoch nach Frafers wiederholter Berficherung Tabris ber blubenofte Ort im Reiche (1834), weil er unabhangig von bem Gouvernement, burch ben unterneh= menden, febr thatigen Raufmannestand jum Sauptemporium für Dit = und Gudperfien fich erhoben hatte, und das Entrepot geworden mar auf den bier fich durchfreugenden, ftart befuchten Rarawanenstragen, nordwarts durch Raufafien und Tiflis jum ruffifden, wie westwärts burch Afia Minor nach Ronftantinopel jum turfifden Reiche und jum neu belebten Berfebr bes Dittelmeeres mit ben Europäern. Aus Indien, ber Tartarei und Bucharei führte die Beratroute ihre Baaren berbei. Bon Tiflis und Reicht tamen alle ruffifchen Broducte fur ben Confumo ber fublichen und weftlichen perfischen Provingen, fo wie die geringe Rabl ruffifcher Fabrifate, die durch ben hemmenden Bolltarif ber Capitale Transtautafiens, Tiflis, ju exportiren gestattet

waren. Ueber Erzerum fam bagegen bie gange fluth ber Baaren von Stambul, wie der englischen Fabrifate über Trapegunt, oder auf dem anatolischen Landwege über Totat bierher. Den Gefammtumfat bes europaifden Sandels, ben ruffifden mit eingefchloffen, fchatt Frafer auf eine Million Bfund Sterling an Berth und eben fo reich den bes heimischen Binnenverfehre, eine Geldfumme, welche fur ein fo geldarmes und entvolfertes Land wie Berfien als fehr bedeutend erscheint und ben fichtbar fich bebenden Boblftand ber Bewohner von Tabris in neuerer Beit, aller orientalifden politifden Bechfel ungeachtet, binreidend erflart. Aus Diefer Stadt fann man fich auf Die eine Beife durch die furze Strede von 80 Stunden Bege nach Tiflie, wo gang europäisches Leben vorherrschend geworben ift, auf das fcmellfte aus bem Drient in ben Decident gurudbegeben, oder auch in der andern Richtung, Die nicht viel entfernter ift, über Erzerum nach Trapezunt überfiedeln, von wo in wenigen Stunden Die europaische Welt am Boeporus erreicht wird. Diefe eigenthumliche Stellung ju Guropa theilt feine ber anbern perfifchen Capitalen; es wird biefer baber fortan in bem nun immer machsenden Bertehr mit bem Occident wohl eine immer hobere Bedeutung in Beziehung auf Die Civilifation bes Berferreiches zu Theil werden."

So weit folgten wir der vortrefflichen Darstellung Ritters von jener merkwürdigen Episode der persischen Geschichte unter Beth-Ali-Schah, wo dessen hoffnungsvoller Sohn Abbas-Mirza, der seinen alten Bater an Talent, Einsicht und Thätigkeit so weit überragte, mehr als dieser selbst die Zügel der Regierung leitete, den europäischen Rathgebern sein Ohr öffnete und den Resormideen Europa's (zunächst freilich nur in militairischen Dingen) in das berz von Asien Bahn brach. Selbst die herrsscher in Afghanistan und Bochara konnten sich nicht ganz außer-

halb der Bewegung halten, mußten militairische Neuerungen einführen und Exercirmeister kommen lassen, welche einige Renntniß von den militairischen Ginrichtungen Europa's hatten und ihren ungeregelten Truppenhausen etwas von jener Ordnung und Disciplin beizubringen wußten, in welcher die eigentliche Geheimlehre des europäischen Uebergewichts über die asiatische Barbarei besteht und die für jene herrscher wenigstens ein sicheres Mittel war, der Anarchie im Innern Meister zu werden und ihren schwankenden Thronen eine feste Stüße zu geben.

Die Soffnungen fanguinifder Bolititer, welche von Diefen nothwendigen Neuerungen eine Biedergeburt oder Berjungung afiatifder Bolter erwarteten, die nach Underer Unficht ihre große biftorifche Rolle fur immer ausgespielt haben und nie wieder aus ihrer Berfunkenheit fich erheben werden, find freilich unbefrie-Der Fortschritt ber Bolfer ift überhaupt ftets diat geblieben. und überall nur ein Bert der Zeit gewesen und wo man durch Sprunge oder Revolutionen den Fortschritt unnaturlich vorwarte trieb, bat fich bas immer nach wenigen fieberhaften Jahren burd Reaction und Abspannung geracht. Das organische Bachethum, der wirklich wohlthätige und fichere Fortschritt eines Bolfes bedarf der Jahrhunderte. Co wird auch Afien fich nicht fo fcnell aus dem langfamen Siechthum erholen, in welches es politische Ratastrophen, verheerende Rriege, Anarchie und labmender Despotismus mabrend ber legten Jahrhunderte gebracht. Berfien ift überdieß burch weite Landerstreden von Europa und bem angiehenden Ginfluß feiner Cultur getrennt. Das turfifche Afien ift faft auf berfelben Stufe bee Berfalle und ber Berruttung und die Reformbestrebungen der Pforte in den letten Jahrgehnten haben bort noch weit weniger Burgel gefaßt und Segen gebracht, ale in ber europäischen Turkei. Bare ber bewegliche. fleißige und induftriofe Perferftamm mit feinen vortrefflichen Beiftesanlagen und hochft geschmeidigem Charafter an ber Stelle ber arbeitschenen und culturunfabigen Turfen, welche nur im Rriegebandwert Großes geleiftet, Bewohner der gander am fcmargen Meer und Beherricher des Bosporus und ber Dardanellen, fo murbe auch die europäische Bildung im Drient einen ungleich empfänglicheren Boden gefunden und gang andere Refultate hervorgebracht haben. Der lernbegierige, eifrige und gewinnfüchtige Berfer murbe fich fcnell die Mittel und Bortheile der europäischen Technif angeeignet und der Gulturpropaganda nach Afien eine breite und farte Brude geschlagen haben. Turte wird trot feiner mannigfachen ehrenwerthen Gigenfchaften felbft im europäischen Reformrod ein Barbar bleiben, wird fich weder den Fleiß, noch das ichaffende Benie der abendlandi= ichen Bolfer aneignen, wird ichneller von den Laftern ale von den Tugenden Europa's angestedt fein und im Contact mit unferer Cultur jene ehrenwerthen altturfifden Charafterguge : Die Borttreue, Die Redlichkeit, ben ehrlichen Ginn einbugen. Rur Berfien war bas mefentlichfte Sindernig bes Fortidritts feine übergroße Entfernung von Europa. Als europäifches Rachbar= reich batten felbit feine ichlechten Berricher fich ber Reform nicht entziehen konnen und ber Contact mit Europa batte bei Diesem Bolf einen ichaffenden Beift gewedt auch ohne Impuls von oben, ben bei ben Turfen Mahmud II. gab ohne bamit Großes zu erreichen. Unter ben weit bildungefähigeren, lebensfraftigeren und rührigeren Berfern fonnte noch heute ein Regenerator, welcher mit dem feurigen Billen und der Thatfraft die Einficht und Beharrlichfeit bes großen Beter verbande, Ungeheures wirfen und im Bergen Ufiens zwischen Rugland und Britifch=Indien ein ftarkes und machtiges Culturreich grunden. In der Turfei mare dies bei der Degeneration der Race, bei der Faulnig ber Charaftere unter ben bobern Standen, bei dem Bagner, Reife n. Berfien. II.

numerischen Digverhaltniß der turfischen Bevolkerung gegen Die Raja nicht mehr möglich.

Abbas-Mirja, welcher in den erften Jahren feines Auftretens die Freunde des Drients und der Reform ju fo uberschwenglichen Soffnungen berechtigte, war, wie ber Lefer aus obiger Buftammenftellung ber Berichte und Mittheilungen bemahrter Augenzeugen ber perfifchen Berhaltniffe jener Beriode erfeben, teineswegs ber Dann, beffen ein fo tief gefuntenes Reich zu feiner Wiederauferstehung bedurfte. Er murbe bas frube Opfer finnlicher Leidenschaft und auf feinen franthaften Sohn Mohamed-Mirja, welcher nach dem Billen feines alten Großvatere Geth-Mli-Chah jum perfifden Thronerben auserfeben mar, hatten fich nur die finnliche Genugsucht und frube Sinfalligfeit bes Batere, nicht fein leichter Anflug von Genie, nicht feine ritterlichen Gigenschaften, nicht fein jugendlicher Enthufiaemus fur Neuerungen und Berbefferungen und fur Die Einrichtungen Guropa's vererbt. Geine Thronbesteigung fließ gegen die allgemeine Erwartung auf geringeren Biderftand als ju erwarten mar. In Diesen ruinirten, vermahrlosten Brovingen, in diefen verfallnen und verfommenen Städten fonnten nicht einmal die Glemente eines fraftigen und hartnadigen Bürgerfrieges gewedt werden, obwohl die Luft dagu den gablreichen Thronpratendenten nicht fehlte. Feth-Ali-Schab hatte in den letten Jahren feiner Berrichaft, mo fein alternder Beift immer fcmacher und feine Lafter von Beig, Sabfucht und Ueppigfeit immer ftarter murden, die Berwaltung und Ginfunfte ber Provingen bes Reiche gang feinen vielen Gobnen überlaffer. Er pflegte damit die vieltopfige Sydra der Pratendenten und Parteiungen. Ale ihn endlich in Jepahan im Jahr 1843 ber Tod erreichte, fuchte jeder feiner Gobne feinen Unbang gu vermehren, um des verwaisten Thrones fich zu bemeiftern. Aber

Die materiellen Mittel reichten nicht aus gur Befriedigung ihrer Berrichergelufte. Diefe Mittel maren eben fo armfelig und bettelhaft, ale ihr Charafter fcwach, ale ihr Beift impotent mar. So reichte die geringe Macht von Abbas-Mirga's jungem Cobne und bie Unterftugung, welche ihm britisches Gold und bie Drganifirung eines fleinen disciplinirten Truppencorps unter bem Commando ber englischen Offiziere Riebitt und Gir Benry Bethune Lindfan guführte, vollfommen bin, ben Erfola bes Thronerben ju fichern, den Bile Gultan, welcher fich ju Teberan in aller Gile jum Schah von Berfien hatte ausrufen laffen, wieder ju fturgen, Die rebellifchen Dheime in Fare ju Baaren zu treiben und fiegreich den Ginzug in der neuen perfifchen Cavitale zu halten. Die Radicharen Dynastie erhielt fich gegen alle Erwartung trot ber phyfifchen und moralifchen Erbarmlichkeit ihrer Mitglieder. Das perfifche Reich mar zu tief gerruttet und gefdmacht und bie Rachbarreiche ihrer Seite ju ohnmachtig, um Mohamed . Mirga und feinen europäischen Brotectoren einen ebenbürtigen Rivalen entgegenstellen gu fonnen. Auch das Afficharen-Geschlecht mar zu versunten und zu vertommen, um aus feiner Mitte gegen die herrschende Radicharenfamilie einen Mann vom Schlage Rabir - Schahe barbarifchen Ungebentens aber acht morgenlandischen Selbengeprages ale Rubrer einer Barteibewegung zu ftellen. Gelbft in ben fernften Brovingen fiegte überall bie von britifchen Commandanten ftreng aufrecht erhaltene europäische Disciplin ber neuformirten Trup. ven über bie affatifche Unordnung, Impoteng und Barbarei. Die rebellischen Dheime vermochten biefen fleinen Corps nur ohnmächtigen Widerstand entgegen ju ftellen und wurden großentheils ale Gefangene nach Teheran geschidt, wo bie einen. wie man faat, ber Cholera oder ber Rerferluft erlagen, Die anderen

aber fpater Onade fanden, und theilweife wieder ale Statthalter angeftellt murden.

In den erften Jahren ber Berrichaft Mohamed-Chabs, als fein Körperumfang und feine Fregbegierde noch geringer maren und von der bofen Gicht, welche ibm fvater den Thron gum lei-Denvollen Marterftuble machte, noch faum die erften Borboten fich eingestellt batten, fputte in bem jungen Fürsten etwas von den ehrgeizigen Beluften feines Batere. Er befchloß, fich bas abtrunnige Rhorafan wieder zu unterwerfen und die Eroberung Berate ju vollenden, welche ihm und feinem Bater Abbas-Mirga fruber nicht gegludt mar. Die britifche Miffion, welche die Erhaltung unabhängiger Berricher auf den verschiedenen Thronen von Afghaniftan ale bem Intereffe Englande und feiner Berr= ichaft in Indien am besten entsprechend erachtete und jebe Schwächung ber mohamedanischen Mittelftaaten zwischen ben Grenzen Englande und Ruflande burch gegenseitige Kriege ale eine Calamitat, ale eine Gefahr fur Die Bufunft Des indifchen Reiches betrachtete, fuchte vergeblich ben jungen Berricher von Diefem Plan abzubringen, welchen die ruffifche Diffion inegebeim zu unterftugen fchien. Db die Bergrößerung Berfiene burch Berate Croberung, ob die Erftarfung feiner neugebildeten mili= tairifden Dacht durch folche fleine lebungefeldzuge gegen Die minder ftarten moslemifden Rachbarfürften gerade in Ruglands Intereffe lag oder ein Nachtheil für England mar, haben grundliche Renner der dortigen Berhaltniffe mit Recht bezweifelt. babe in Erzerum und Tabris mit Englandern verfehrt, welche die orientalischen und namentlich perfischen Buffande aus jahrelanger eigener Unichauung und grundlicher Erfahrung fannten und die gleichwohl die Meinung Moriere theilten, daß die englifche Regierung der politischen Bichtigkeit Berfiens viel ju gro-Ben Berth beilege und feiner freundschaftlichen Berbindung mit

diefem Lande und feinem Ginfluffe am Sofe von Teheran weit größere Opfer bringe, ale biefer geschmächte, gerruttete und verarmte Staat jumal bei feiner großen Entfernung von ben Grengen Indiens verdiene. Rugland aber hat als nachster Nachbar allerdings ein näheres Intereffe und wenn der damalige ruffifche Befandte Graf Simonitich inegeheim die Eroberungeentwurfe bes jungen Schah begunftigte, fo geschah es wohl eigentlich nur, um den britischen Ginfluß zu verdrangen und Englande politifchen und militairifden Agenten in Berfien entgegenzuwirken. Satte damale der englische Gefandte Gir Benry Ellis bem Reldjuge gegen Berat bas Bort geredet, fo murde Graf Simonitich wahrscheinlich fur ben Frieden intriguirt haben. Ruffifder und englischer Einfluß fuhren fich am Sofe von Teberan beständig Rrieg und oft geht der perfonliche Gifer und die perfonliche Gifersucht der Diplomaten beider Großmächte und ihres unterge= ordneten Berfonale, welches in der Thatigfeit und in den Ranfen ber Diplomatie ein specifisches Mittel gegen Die tobliche Langweile ihres freudlosen Aufenthaltes in der perfifchen Capitale fucht, viel weiter, ale ber Bunfch und Bille ihrer Regie-Trop der Erflarung von Gir Benry Ellis, daß England fich durch die Eroberung irgend eines Territoriums von Afabaniftan verlett feben murbe, murben die Borbereitungen gur Erpedition unausgefest betrieben .

Aus diesem Grunde verließen im Juni 1837 alle britischen Offiziere die persische Armee. Die russische Mission aber unterstützte die Unternehmung mit ihrem Rathe und begleitete den Schah auf diesem Feldzuge bis unter die Mauern von herat, wo der blöde Kamram=Schah und sein kluger Bezir Yar Mohamed, der gleichfalls den europäischen Reuerungen im Militairwesen hold war, sich zum hartnäckigen Widerstand rüsteten. Uns derseits hatten sich Dost Mohamed von Kabul und Kohundil

Rhan von Kandahat Berfien genähert und um die Freundschaft des jungen Schahs so wie seines mächtigen russischen Protectors nachgesucht. Bedroht von den Wassen Runschid Singhs und der Engländer glaubten diese afghanischen Kürsten an Persien und Russand eine Stüte suchen zu mussen, obwohl das letztere zu entsernt und das erstere zu schwach und zu zerrüttet war, um ihnen irgend wirksamen Beistand gewähren zu können. Bekanntlich war der persische Kriegszug gegen herat und die Belagerung dieser Stadt im Jahr 1838 erfolglos. Ermüdet und durch Entbehrungen und Krankheiten geschwächt kehrte das schlecht gessührte persische Expeditionscorps zurud und von dieser Zeit an war der gichtbrüchige Schah von allen Eroberungsgelüsten radical geheilt, während sein physisches Leiden und die Schwäche seines Beistes und Charakters von Jahr zu Jahr zunahmen.

In diefer Beit gefchah es, daß auch einmal der frangofifche Einfluß am perfifchen Sofe fich wieder geltend zu machen fuchte. Seit der Bonapartiftifchen Miffion, deren Schidfal Jaubert befcrieben, ju Unfang Diefes Jahrhunderte, hatte Frankreich teinen eruftlichen Berfuch mehr gemacht, in die politischen Berhaltniffe Innerafiens fich zu mifchen. Frankreich fteht mit Berfien in fast feinerlei mercantilischem Berfebr. Gein Interesse an ber Erhaltung des perfifchen Staats, an feiner Erftartung oder feinem Berfall ift noch weit geringer ale bas Intereffe Defterreiche, welches bem Drient doch viel naber liegt, auch mehr Fabrifate nach Berfien abfett und icon durch fein geographisches wie politisches Berhaltniß Rugland gegenüber angewiesen ift, beffen oftliche Politit ju übermachen. Das frangofifche Cabinet aber hat von feinen Bflichten, Die Burde Frankreiche ale Grogmacht nach allen Seiten bin zu behaupten und feinen politischen Ginflug auszudehnen, in der Regel eine andere Unficht gehabt, als

das Biener Cabinet, das fich nicht einmal in die Sandel mischen wollte, die vor seinen eigenen Thoren ftatt hatten.

Mohamed-Schab hatte bei all' feiner geiftigen Befchranttbeit, feiner Sorglofigkeit und Apathie boch Ginficht genug, um ju erkennen, bag er die Besteigung und Behauptung feines Thrones lediglich ben militairischen Berbefferungen verdante, welche britische Offigiere in bas gerruttete perfifche Beerwesen gebracht batten. Er begriff auch, daß die ungeschmälerte Erhaltung des Reiches gegen die Ambition feiner Obeime und Rachbarfurften lediglich von der Erhaltung der militairischen Ginrichtungen auf europäischem Ruge und besonders von der ftrengen Disciplin abhange. Da England ichmollte und Rugland ein ju gefährlider Rachbar und Rival mar, um Offigieren feiner Bahl die Dreffur und das Commando perfifder Truppen anzuvertrauen, fo erinnerten fich die Beifen am Sofe von Teberan, daß es außer diefen beiben Feringhimachten, ben einzigen, die ber gemeine Berfer fennt, noch andere in Europa gabe. Die politifche Biffenschaft und Staatenkenntnig ift in Teberan noch heute nicht viel erleuchteter, ale jur Beit, wo fie ber geiftreiche Morier ftubirte und perfifflirte. Gein unübertroffener Roman Sabichi-Baba zeichnet die Buftande, den Beift und die Sitten der Berfer in icharferen Umriffen ale alle Reifebeschreibungen. Das Schema ber europäischen Staatentunde, welches ber perfifche Exbarbier und neugebadene Diplomat als Product turfifcher Conversation entworfen und feinem Minifter ber auswärtigen Angelegenheiten eingereicht hatte, bilbet ungefahr noch beute die Grundlage ber Renntnig perfischer Diplomaten in ihrem Bertehr mit Guropa. Bermehrt mard diefes Biffen nur durch die ferne Runde ber frangofifden Glangeit und ber Thaten Rapoleone, beffen Gefandtichaft in Berfien nicht unwilltommen war, benn fie brachte Gefchente. Der perfifche Sof erinnerte fich in feiner Berlegenheit der alten Dienstanerbietungen Frankreichs und stellte an diese Großmacht, der man mehr Bertrauen schenken durfte, da sie in Afien keine Besitzungen hatte, das Gesuch um Exercir-meister.

Suffein = Rhan, ein ichoner Mann und gewandter Intriquant, fonft aber nicht von beftem ariftofratischem Bollblut ober von befonderm Unfehn, murde mit diefer Miffion betraut. Baris machte man von der Unfunft Diefer perfifchen Gefandtfchaft mehr Aufhebens ale fie verdiente. Die Frangofen, welche weder gerne reifen noch fremde ganderfunde ftudiren, ftellen fich Berfien andere vor ale es ift und denken, wenn fie vom Drient hören, an die arabifden Mahrchen, an Sarun al Rafchid und die Bunder von Bagdad. Die frangofifchen Reifebeschreibungen aus dem vorigen Jahrhundert gehoren zu ben ichlechteften und unguverläffigften, die wir befigen, und tragen mehr bagu bei, die Begriffe zu verwirren ale aufzuklaren. Tavernier, Chardin und andere der frubern Berichterstatter über Berfien maren 3uweliere, Raufleute oder wie Clavijo, Dlearius Gefandte, Die, wie Ritter gang richtig bemertt, auf die Sofe und Audiengen. auf die Etiquette, auf Brunt und Gefchmeide übertriebenen Berth legten und von dem Lande nur die Capitalen und Emporien an den großen Lagerstraßen faben, von dem Binnenlande und dem Bolte nur wenig. Erft die neuern Reifenden, befondere die Englander haben une über Berfien, über ben Berfall Diefes Reiches und über ben elenden verfommenen Buftand feiner Bevolferung treuen Bericht gegeben und die nachte, durre Bahr-Das unwiffende frangofische Bublicum bat ibre beit gefagt Bucher freilich nicht gelefen und mochte wohl auch um fo lieber an feinem alten Irrthum festhalten ale die frangofische Nationaleitelteit bei bem glangenden Empfang diefer perfifchen Befandtichaft im Thronfale der Tuilerien mehr Befriedigung fand, wenn fie

wähnte diefelbe komme vom mächtigen Herrscher eines blühenden Reiches, um Frankreich und bem Staatsoberhaupt zu huldigen.

Suffein-Rhan, welchen ber Bufall oder eine Unwandlung von gnädiger Laune des Schah zu diefer Miffion berufen, fpielte feine Rolle in Paris vortrefflich und durchschaute ichnell genug Die Ratur ber Frangofen, bei welchen ber größte Charlatan in der Regel die besten Geschäfte macht. Dag von feinem armen und geizigen Sofe bie gefandtichaftliche Reisecaffe überaus farglich verfeben worden, feste ibn nicht in Berlegenheit. Gein Ralpat, fein seidener Raftan und fein perfifder Gefandtichaftstitel verschafften ihm bei ben Parifer Gaftwirthen wie bei den Boutiquiere im Balais royal binreichenden Credit. Er machte Ginfaufe, angeblich im Auftrag feines Bofes, um den perfifchen Großen einen Begriff von den Bundererzeugniffen der frangonfchen Industrie beigubringen. Den eigentlichen 3med feiner Diffion betrieb er ale Rebenfache und fiel bei Unwerbung frangofi= fcher Beeredinstructoren feiner Seite bem frangofischen Charlatanismus in die Sande. Ale Ludwig Philipp fur ben perfifchen Befandten die Schulden gablen follte, welche berfelbe in feinem Sotel gemacht, fant beffen Unsehen in den Tuilerien und man befummerte fich nicht weiter um ihn. Suffein=Rhan befuchte auch England, wo man aber ben Charafter Diefer verfischen Miffion und Diffionaire fühler prufte und richtiger burchichaute. haben ihnen dort die Budenmanner ber City fdwerlich unbeidrantten Credit bewilligt.

Ob der Schah fpater die Ehrenschulden seiner Gesandtschaft hat bezahlen laffen, ift uns nicht bekannt. Nur das haben wir mit Sicherheit erfahren, daß im Augenblick, wo Suffein-Rhan mit seinem Gefolge in Teheran wieder einzog, auch alle Maulthiere und Pferde mit Kisten und Kästchen der Gesandtschaft von den Hofgendarmen allsogleich in Empfang genommen wurden, ohne

daß man dem Exgesandten gönnte, mit den Barifer Lugusartisteln sein Saus zu schmuden Als er fich zur Audienz bei seinem erhabenen Gebieter einfand, dankte ihm dieser lächelnd fur die schönen Sachen, die er ihm aus den Feringhilandern mitgesbracht habe.

Mit den Modeartifeln ber Barifer Boulevarde und bee Balais royal mar auch ein Dugend frangofischer Militaire gefommen, meift entlaffene Unteroffiziere, Die fich ben Titel Colonels gaben und mit bunticadigen Bhantafieuniformen ichmudten. Um meiften wußte fich Graf Damas, ein Mann von vorgerudten Jahren und gewandten Beltmannemanieren am perfifden Sofe breit und wichtig ju machen. Diefer tede Charlatan und Abenteurer, welcher in ber frangofischen Raiferzeit fulbalterner Offigier gemefen, und ein bedeutendes Familienvermögen durchgebracht hatte, ließ fich gleich von feiner Frau und noch brei weiblichen Bermandten nach Berfien begleiten. Sein fedes Auftreten imponirte bier, feine Aufschneibereien fanden Glauben. Gleich bei der erften Audien; feste er fich ohne Umftande in Gegenwart bes Schah auf den Divan mit der Bemerkung, er habe in der Schlacht bei Aufterlit, wo er und Raifer Napoleon Die Ruffen geschlagen, eine Rugel in ben Leib bekommen, die ihm zeitweise Schmerzen verurfache, und bas Stehen fauer mache. Der entfesliche Berftog gegen bie Sofetiquette, welcher bas gefammte Sofidrangenvolt in Erftaunen feste, brachte mertwurdig genug eine bem frangofischen Charlatan nicht ungunftige Wirkung berbor. Das martialifche Beficht, ber graue Schnurrbart und bie weißen Saare, Der ariftofratifche Unftand und Die zuverfichtliche Saltung bes Frangofen tamen ibm zu ftatten und imponirten dem Schah und feinem Begir, welche meinten, ein Dann, welcher mit fo ungewöhnlicher Dreiftigfeit auftrete, muffe auch ungewöhnliche Berdienfte baben und Ungewöhnliches leiften fonnen.

Der gichtbruchige Schah fand überdieß Gefallen an der Conversation mit bem frangofischen Edelmann, bem es ein paar mal gelang, Gr. Sobeit jum Lachen ju bringen und fomit ju gefteigertem Appetit und befferer Berdauung zu verhelfen. Graf Damas wußte auch ben Schah ju überzeugen, bag er allein ben Raifer Napoleon durch feinen Ginfluß und feine leberredungs. funft von bem Blane gurudgebracht habe, einen Groberungegug nach Berfien zu unternehmen. Gleich nach beendigter Audien; empfing Graf Damas feine Ernennung jum perfifchen General und die Berren Delacroix und Bigeon wurden ibm ale Dr= donnangoffiziere beigegeben. Ein anderer frangofifcher Beteran Ramens Ceminot, welcher besondere die Gunft des alten Begirs Sabichi-Dirga Agaffi zu gewinnen mußte, fand gleichfalle Guld und Gnade und ben Generalstitel. Die übrigen frangofifchen Inftructoren mußten fich mit etwas geringeren Graben und Titeln beanugen. Abbe Bidal mar ale Brofeffor der frangofiichen Sprache verschrieben worden und follte bem Rronpringen Unterricht ertheilen. Letterer, bamale ein neunjähriger Rnabe, mar bei dem Befuche bes Raifere Dicolaus im ruffifchen Armenien, alfo nicht lange Beit zuvor mit gablreichem Gefolge nach Eriwan gefandt worden, dort den ruffifchen Baren zu begrußen. Da dem Raifer Nicolaus Die fteif ceremonielle Unterredung im perfifchen Bhrafenton mittelft ber Dolmetider ju langweilig buntte, nahm er ohne Umftande ben Rnaben, feste ibn auf fein toloffales Bein und ließ ihn barauf ichauteln, indem er ihm zugleich mit ben fpigen Enden feines Schnurrbarte Die garten Bangen figelte. Der fleine Berferpring und fein Gefolge waren über diefe ungenirte faiferliche Liebkofung, Die freilich gegen Die perfifche Sofetiquette noch ungleich mehr verftieß, als bas Gegen bes Grafen Damas in Gegenwart bes Berrichers, nicht wenig überrafcht. Auch foll Die Riefengestalt des Moetof-Raifere, ber ben perfifchen

Thronfolger wie eine Buppe behandelte, ebenso wie sein martialischer Schnurrbart und der friegerische Bomp. der ihn umgab,
auf den kleinen Berser, der heute die Krone trägt, von unauslöschlichem Eindruck gewesen sein. Damals also machte sich am hose von Teheran der Bunsch geltend, daß der Thronfolger die europäische Umgangssprache lernen möge, die ihm die kunftige Berlegenheit ersparen und zum rechten Bort verhelsen sollte, salls es einem russischen herrscher aus Langweile über die endlosen Complimente und Redeblumen persischer Rhetorik wieder einmal einfallen sollte, ihn auf seinen Knieen zu schaukeln und mit dem Schnurrbart zu fragen.

Mit den herren Delacroix, Bigeon und dem Abbe Bidal bin ich vier Jahre fpater in Tiflis gufammen getroffen und machte in ihrer Gefellichaft die Reife burch Imerethien und Mingrelien nach Travegunt. Es waren liebenswürdige Frangofen und angenehme Gefellichafter, beren Umgang und Mittheilungen fur mich von besonders belehrender Art gewesen, da diese Berren die Beobachtung und Erfahrung eines beinahe vierjährigen Aufenthalts in Berfien binter fich hatten. Es erging Diefen Berren in Berfien ziemlich abnlich wie nicht nur ben meiften Militairs, fondern auch den Berg- und Forstmannern und andern Geichafteleuten, welche in die Dienfte ber Bforte getreten maren. Sie waren anfange voll redlichen Gifere und voll ber hoffnung etwas Rugliches ju mirten, etwas Dauerhaftes ju fchaffen. Bie in der Turfei die Bafchas fo nahmen bier ber Schab, der Begir, die perfifchen Beamten und Militaire die Berbefferungevorschläge auf bas bereitwilligfte an, ichentten jedem angeregten Reform. project ihren Beifall, versprachen ihre thatiafte Unterftugung und überfloffen in Phrasen bes Dankes und Lobes, wenn die Formation einer neuen Compagnie oder Schwadron von ausgehobenen Recruten gelungen mar ober ein paar Batterien auf den

Laffetten fich schwerfällig bewegten. Der erfte Feuereifer mar aber eben fo fonell verraucht, befondere ale bie Berfer mertten, bag die Reformen Geld tofteten. Die Berfer find überhaupt in Geldfachen weit schwieriger und fleinlicher ale Die Turken, welche doch hie und da eine Anwandlung von Generofität haben. Es gibt wirklich turkifche Große, welche noch lieber Geld verschwenden als einnehmen und nicht nur Prunt lieben, fondern von mabrer Freigebigkeit befeelt find, eine Gigenschaft, die man in Berfien faum dem Ramen nach fennt. Bei der Leere des Schates. bei ber Berarmung des Bolfs und ber unglaublichen Unordnung und Berruttung ber Staatsfinangen find auch die Goldausgablungen in Berfien viel unregelmäßiger ale in ber Turfei, mo ber Staatshaushalt mit ber Reform wenn auch nicht wefentliche Berbefferungen doch mehr Ordnung gewonnen hat und die Beamtenbefoldungen wenigstens für die angestellten Guropäer in ben letten Jahren ziemlich regelmäßig floffen.

Die Gleichgültigkeit, Trägheit und Sorglofigkeit der orientalischen Behörden wirkt contagiös auf die meisten angestellten Europäer, deren reformirender Eifer gewöhnlich eben so schnell erkaltet, wie das Interesse der Morgenländer an kostspieligen Experimenten, welche lange Zeit erfordern, um augenfällig gute Resultate hervorzubringen. Neben der Indisserenz, dem Phlegma und dem Geize der Orientalen ist ihr Mißtrauen das Hauptshinderniß seder gedeihlichen Wirssamseit selbst der wirklich pflichtsgetreuen und beruseisfrigen Europäer in ihren Diensten, deren Zahl nicht groß ist. Dieses charakteristische Mistrauen und die tiese, sast unauslöschliche innere Antipathie des Morgenländers gegen den Europäer, welche zeitweise verstummt, aber nie verschwindet, gehören zu jenen Grundzsigen des orientalischen Wessens, welche dem Fortschritt sast unübersteigliche Schranken entzgegensehen. Ohne eine große politische Revolution ist wahrschein-

lich auch die zu einer höhern Culturftufe unumgänglich nothwens dige moralische Besserung des orientalischen Charakters naments lich der höhern Stände unerreichbar.

Mohamed-Schah murbe burch feine Bicht und Corpuleng abgehalten, ben militairifden Uebungen öfter beiguwohnen. Er alterte fruh und faß am liebsten auf den weichen Riffen feines Divane, Die er nur bei außerordentlichen Belegenheiten verließ, um fich auf ben Sattel beben zu laffen. Geinen frubern Rais matan Mirga-Abul-Raffim hatte er in einer Anwandlung von gorniger Laune erdroffeln laffen. Geitdem fungirte ber alte Lebrer bes Chah Sabichi-Mirga-Agaffi, im Lande gewöhnlich nur ber Sabichi genannt, ale Grofvegir. Diefer alte Mollah mar ein wunderlicher Raug, galt fur gelehrt und weife, auch fur anbachtig und beinahe beilig, erfcbien aber ben Guropaern balb als ein alter liftiger Ruche, bald ale ein Tollhausler. Geinem Amte mar er nicht gewachsen. Es fehlten ihm eben fo fehr Renntniffe des Landes und praftifder Blid, ale Redlichkeit und Pflichttreue gegen ben Staat. Aber nach folden Gigenschaften wird in Berfien nicht gefragt. Das Bertrauen und die Bunft bes Schah find allein entscheibend. Der alte Sabichi burfte bie feltsamften Tollheiten begeben, Die Staategelder mit unfinnigen Projecten verschleudern, die Provingen, die Ortschaften an die unwurdigften Statthalter und Bermalter vergeben und fur feinen eigenen Sausichat ungeheure Gummen erpreffen. Der labme Schah, auf welchen ber alte Mollah bei zunehmender forperlicher Sinfälligfeit einen unbegreiflichen perfonlichen Ginfluß ausubte, ließ das Alles gefchehen und wies die Rlagenden mit der gewöhnlichen Bemerkung gurud : ber Sadichi fei ein eben fo weifer ale heiliger Mann, und wenn er es jedem nicht recht machen fonne, fo fei eben die menfchliche Unvollfommenheit baran fculd. Der ungludliche Monarch, ber bei feinen forperlichen Leiden oft

Anwandlungen von ichwargallichter Laune und Bornausbrüchen unterworfen war, auch manchmal ein Bergnugen fand, ber Erecution graufamer Strafen, Die er verhangte, perfonlich beigu. wohnen, blieb bis and Ende feines Lebens gegen feinen Begir voll unerschütterlicher Langmuth. Seinem ichwachen Beifte hatte fich nun einmal die fige Ueberzeugung eingeprägt, daß ein frommerer und weiferer Mann als ber Sadichi, fein alter Lehrer, in dem verderbten Berferlande nicht zu finden fei. Abul-Raffim mar dem erften Ausbruch feiner üblen Laune jum Opfer gefallen; Mirga-Agaffi paffirte gludlich burch alle leiblichen und geiftigen Rrantheitetrifen feines Bebieters, ohne beffen Bunft einzubugen. Man fagte freilich damale in Berfien, daß außerer Ginfluß ber fiegreichen Behauptung bes Begirpoftens burch ben unfahigen alten Sabichi nicht fremd gemefen. Der Mollah, ber oft febr eigenfinnig war und gutgemeinten Rathichlagen ftarrfopfigen Widerftand entgegen ftellte, benahm fich gleichwohl zahm und gefdymeidig, fo oft Graf Dedem im Ramen Ruglande einen Bint fallen ließ. Bas fummerte im Grund Rugland bas Unglud diefes Staates. Beldes Intereffe hatte es auch, ber Berödung bes Landes, ber Entvolferung und Berarmung ber Stadte durch die icandliche Birthichaft eines habfüchtigen Beuchlers oder Tollhauslere fich entgegenguftellen? Je abicheulicher bas perfifche Regierungefpftem mar, je foneller all' feine innern Rrafte verfiegten, je elender und ungludlicher fich bas Bolt fühlte, besto leichter murde die fünftige Oberherrschaft Ruglands in diefen gandern angebahnt, defto grundlicher murden alle Sinderniffe des fiegreichen Fortidreitens ruffifcher Propaganda durch die Bewalt ber Baffen und bes religiofen Ginfluffes auf bie driftlichen Bolferschaften bei Geite geschafft, befto freier und bequemer findet ein funftiger Groberer auf dem ruffischen Thron die Bege jur Befriedigung feines orientalifchen Chrgeizes, befto

weniger drudend wird biesen Boltern selbst das ruffische System erscheinen, das in seiner Barte doch mehr Ordnung und Methode hat und neben der despotischen Willfur, die seine Bollftreder ausüben, doch auch manches Gute schafft, manche materielle Berbesserung mit fraftiger Faust den unterworfenen Boltern aufzwingt.

Sadichi-Mirga-Agaffi's Sauptleidenschaft nachft ber Bermebrung feiner vollen Tomanfiften war die von den Englandern eingeführte Ranonenbohrerei. Unablaffig waren bie Bertftatten in Teberan thatig, Gefcute von verschiedenstem Ramen und Raliber zu gießen und zu bohren. Die Brovingftatthalter fonnten nicht Metall genug berbeischaffen, Diefer feltfamen Ranonenpaffion des alten Sadichi zu genügen. Richt nur ein Theil ber Saa duraut - fo beißt man in Berfien die unregelmäßigen Abgaben, Befchente und Strafgelber, Die in Die Staatecaffe fließen, - fondern auch von den Maleyat oder regulairen Abgaben murbe ein nahmhafter Theil in Ranonenmaterial geleiftet. Alle Boche mußte wenigstens Gin Geschut gegoffen werden, fonft war ber Sabichi übler Laune, und irgend einer von den Großen oder Beamten fiel als Dufer feines Borns in Ungnade. Auch feinem Gebieter mußte ber Begir einen Theil diefer feltsamen Liebhaberei für neugegoffene Ranonen beizubringen. Biel weniger lag ihm baran, Die neuen Gefchute auch manoeuvrirfabig ju machen, fie auf folide Laffetten zu bringen, mit Brottaften zu verfeben und fur aute Buapferde zu forgen. Bert Delacroir, der ihm hierüber Organisationeplane und Roftenüberschläge ale Instructor der Artillerie vorlegte, fand fuble Aufnahme. Die Roften der Bespannung erschienen bem Begir gu hoch. Er wollte lieber Ranonen ohne Laffetten, ohne Progtaften, obne Pferde haben und herrn Delacroix gelang es mit Mube, ein paar armfelige Batterien ju formiren. Uebrigens mar ber

Bezir auch Liebhaber von militairischen Baraden, von Manövres und Exercitien, freilich ohne das Geringste davon zu verstehen. Je toller und wilder es dabei durcheinander ging, je mehr Bulver verfnallt wurde, je dichtere Staubwolfen unter den hufen der trot ihrer schönen Pferde und sattelsesten Reiter grundschlechten Cavallerie emporwirbelten, desto befriedigter kehrte der alte habschi nach hause oder in das Serail zurud, um den lahmen Schah auf dem Divankissen die gesehenen Militairfortschritte zu schildern und zu preisen.

Die frangofifchen Militairs, mude der Sinderniffe und Intriquen, Die ibre Brojecte burchfreugten und ibre Thatiafeit lahmten, gaben ihre Berfuche am Ende auf und liegen bem eigenfinnigen Begir und feinen Creaturen das Reld frei. Graf Damas, welcher am wenigsten von allen wirfte, erfreute fich nicht lange feines Generaltitele und Sardargebalte. Er franfelte fortwährend am Fieber und ftarb ichon im zweiten Jahr feines Aufenthalts. Geine Gattin und feine Richte folgten ibm ine Grab. Er hatte vor feinem Tode noch manche ärgerliche Stunde, denn die Ausgahlung des versprochenen Gehalts murde immer fnapper und unregelmäßiger Er mußte feine Ordon= nangoffiziere und Dragomane ungabligemal an den geizigen Begir ichiden. Bulett wirften alle Mahnungen und Drohungen nicht mehr. Die frangofischen Militaire, welche ihren rudftan-Digen accordmäßigen Gold fur die freilich fehr geringen Dienfte, welche fie nach ihrem eigenen Geständniß bem perfifchen Staat geleiftet, nicht zu erhalten vermochten, mußten die Fürsprache bes ruffifden Gefandten anrufen. Graf Medem, ein Mann von bochft ehrenwerthem Charafter und liebenswürdigen Manieren, ließ fich aus rein perfonlicher Gefälligkeit bewegen, feinen Dragoman in Diefer Angelegenheit ju Mirga-Agaffi ju fchiden. Das Fürwort des ruffifden Gefandten that auch augenblidliche Birfung Die Unsprüche der Frangofen murden befriedigt, Golb. rudftande und Rudreisevergutung in flingenden Tomans ausbejablt und überdieß jedem noch ber große perfifche Sonnen = und Lowenorden in falichen Diamanten verabreicht. Damit mar nun auch das Beilmittel fur die getäuschten Erwartungen und die unbefriedigten Buniche Diefer etwas abenteuerlichen jungen Manner gefunden, mander bittere Merger verfüßt, und mit dem prunthaften Titel perfifcher Colonels und Ordensritter begaben fie fich in Begleitung ber beiben übriggebliebenen Damen bon ber Damasichen Familie und eines gangen Troffes von Bapageien und Windhunden fammt einer fconen Collection perfifcher Curiontaten über Tiflis und Ronftantinopel nach Saufe. Rur der alte Seminot blieb jurud, weil er in feinem Baterlande Frankreich fein paffendes Brod mehr zu finden hoffte und daber lieber das Gnadenbrod bes Schahs forteffen wollte, wenn es ihm auch oft in fo langen Bwifdenraumen verabreicht wurde, daß biefes perfifche Gnadenbrod fast einem langfamen Sungertode gleich fam.

Auch der Abbé Bidal legte Amt und Geschäft nieder, nahm gleichfalls die Bermittlung des Grasen Medem zur Befriedigung seiner Geldsorderungen an und folgte seinen rückehrenden militairischen Landsleuten. Dieser Priester war ein jovialer Lebemann, überaus tolerant und beinahe gar zu weltlich gesinnt, übrigens ein Mann von Geist und vielen Kenntnissen, den ich nach meiner Rückehr aus Persien in Smyrna wiedertras, wo er auf der Kanzel wie auf dem Lehrstuhl Glück machte. In Tislis, wo ich diesem Abbé zum erstenmal begegnete, sah er nichts weniger als einem geistlichen herrn gleich, trug einen langen Schnurrbart und einen Jägerrock, ritt auf die Fuchsigd und wohnte jedem Bergnügen und Kurzweil bei, die seine muntern Landsleute in der Besthung des alten französischen

Birthe Jean Baul an ben Ruraufern trieben und erfanden. Der Abbe gab une bort öfter lehrreiche Schilderungen feiner perfifden Erlebniffe jum Beften. Er hatte, wie fast alle Europaer, die fchlechtefte Meinung vom Charafter ber Berfer, die er ale lugnerifch, heuchlerifch, fpibbubifch ichilderte. Doch meinte auch er, daß der Charafter bes perfifchen gemeinen Bolte lange nicht fo grundverdorben, fo unverbefferlich fei wie der ber beffern Stande in den Stadten. Wie einmal der Statthalter von Urmia dem Miffionair Bornle, der ihm eine Strafpredigt wegen feiner Lugen gehalten, gang unbefangen fagte: jeder Berfer luge folange fich feine Bunge bewege, fo ergablte une auch ber Abbe Bidal eine Reihe von Bugen, die einen merkwurdigen Beleg lieferten, wie ftart Diefes Erglafter am perfifden Sofe eingeniftet mar. Denn felbft ber Schah auf feinem feibenen Divan öffnete felten ben Mund, ohne ein paar Lugen gu fagen, obwohl er feiner Stellung als abfoluter Defpot, beffen Bille über jedem Gefet fteht, nicht eben nothig hatte, fich diefes Mittele ju bedienen. Die Luge ift in Berfien Lebensgewohnheit und das Rind faugt fie in ber Muttermilch ein. Abbe Bidal hatte Belegenheit, manchen Blid in bas Innere bes hofgetriebes wie in die Familienverhaltniffe der Großen von Teheran gu Er hatte es nicht durchseben konnen, den Rronpringen im Frangofifden ju unterrichten. Die Mollahe und felbft ber alte Sabichi intriguirten ju ftart gegen ibn. Doch bat man ibm gestattet einige Sofpagen und Rinder von persischen Großen im Frangofischen zu unterrichten. Er rubmte mir Die leichte Auffaffungegabe ber Rinder, welche felbit bei geringem Bleiß das fremde Idiom fich leicht aneigneten. 216 er Teheran verließ. gab es bort eine ziemliche Angahl netter fcmargaugiger Buben mit fpitigen Lammfellmuten und feidenen Bangarmeln, welche bas Frangofische fast fo elegant, wie ein befradter Parifer par-

lirten. Lift, Berftellungefunft und Beuchelei ift icon bem Ruaben im garteften Alter eigen. Alles Biffen bes driftlichen Gu: ropa batte Abbe Bibal ben fleinen Berfern leichter beibringen tonnen, ale bie driftliche Moral in ihrer praftifchen Anwendung. Auf den Berftand und das Biffen ber Jugend, meinte ber Abbe. fonne ein europäischer Lehrer mohl fordernd einmirten. Bas aber die Runft betreffe, auch bas fittliche Gefühl ber perfifden Stadtjugend ju weden ober ju beffern, auf ihr Berg oder Gemuth zu wirten, die ichonen Borte von Tugend, Rachftenliebe, Milde, Uneigennutigfeit, Ebelfinn, Die freilich auch in Europa nur bei einer fehr fleinen Minoritat in praftifche llebung tommen, jur That zu machen ober felbft nur zu richtiger Berftandnig und Anerkennung ju bringen, mas biefe Aufgabe betreffe, fo muffe er freilich feinen Rachfolgern, welche Aebulides zu unternehmen beabsichtigen, bas traurige Befenntniß gurufen: Lasciate ogni speranza!

Auch von dem persischen Familienleben entwarf der Abbe tein gunstiges Bild. Ueberall bemerkte er den früh keimenden Bruderzwift, Reid und Haß. Die Kinderblicke sind schon vom zarten Alter an auf die väterliche Hinterlassenschaft gerichtet und, ihren kunftigen Erbantheil möglichst groß zu machen, dahin geht schon frühzeitig ihr Dichten und Trachten und daher auch ihr gegenseitiges Buhlen um die väterliche Gunst. Die Kinder werden je nach dem Reize und Einflusse ihrer Mütter sehr ungleich behandelt. Der Bater, welcher den einen Sohn in prächtige Stoffe kleidet und mit leckern Bissen füttert, läßt seinen andern Sohn, den ihm eine weniger geliebte Frau geboren, darben. Aus so ungleicher Bertheilung der väterlichen Gunst erklärt sich seicht der frühe Bruderhaß.

Gine der frangöfischen Damen schilderte uns ihre Sarembefuche. In dem harem eines Mollah fand fie auch eine Deutsche aus der Colonie Katharinenseld in Georgien, welche bei dem Ueberfall dieses Dorfes durch Kurden und Tartaren schon als kleines Mädchen geraubt und nach Bersien verkauft worden. Sie hatte ihre Muttersprache wie die Erinnerung an ihre Eltern saft vergessen. Dasselbe Schicksal und die gleiche Resignation hatten noch einige andere deutsche Frauen, die bei jener Katastrophe aus ihrer Heimat fortgeschleppt wurden und nie wiesderkehrten. Ein deutscher Bauer von Katharinenseld erhielt einmal ganz unerwartet von seiner verschwundenen Ehehälste einen Brief, worin sie ihm mit ganz zärtlichen Worten gestand, daß sie einen persischen Priester geheirathet und diesem diverse Kinder geboren habe, das Haremsleben ganz erträglich sinde und ihm dringend rathe, auch wieder zu heirathen.

Ale bei bem zunehmenden Gichtleiden Dobamed. Schahe alle Mixturen perfifcher Beilfunftler, alle Amulette und Talismane ber Mollahe feine Birfung bervorbrachten, nahm er endlich auch feine Buflucht jur arztlichen Runft ber Europäer. Die verichiedenen Confulatedoctoren, auch Dr. Caffolani in Tabrie erhielt eine Ginladung, fich nach Teheran ju verfügen. das Uebel fpottete der Medigin, das Lebensfäßlein des leidenden Berrichere rollte unaufhaltsam den Berg binab und unter all' ben Doctorbuten, Die ber frante Chab gerufen, fand fich fein Gifpphus, ber es wieder heraufwälzte. Bei biefem Leiden war ber Berferfürft häufig Unfallen ber übelften Laune unterworfen. Wie ben ichwargallichten Trebisonder Abdullah Bafcha argerte es ibn, daß fo viele Sunderttaufende feiner Sclaven, deren Leben und Eigenthum in feiner Gewalt ftand, gefund umber gingen und munter die Beine bewegten, mahrend er felbit fremde Gulfe bedurfte, um bom Throne oder Diman berabgu-Auch fein Berdanungevermögen war nicht im Berhaltniß zu feiner Egluft. In foldem Buftande von Langweile,

ichlechter Digeftion und übler Gemuthoftimmung mußte er, wie andere Tyrannen, Menfchen leiden feben, um fein eigenes Leiden leichter ju tragen. Da mußte manches Dbr und manche Rafe in feiner Gegenwart abgefdnitten, manche Sofdiener halbtodt geprügelt werben, um feine lahmen Rerven aufzuregen und ibm zu befferm Appetit zu verhelfen. Geine graufamen Belufte tonnte er nicht in großartiger Beife befriedigen wie ein Timur, ein Radir-Schah oder Mohamed-Aga, denn die milder gewordene Beit und die Gegenwart ber europäischen Reprafentanten läßt feit ber wiederholten Demuthigung bes Schabs durch ruffifche Waffen ein fchrantenlofes Tyrannenwuthen felbft in Berfien heute fo wenig mehr zu, ale in ber Turfei. Satte der arme gichtleidende Dohamed-Chab auch nicht die Ungebeuerfigur jener fürchterlichen Bolferqualer aus früheren fraftvolleren Beiten bes Drients, fo bemerkte man bagegen in ber fleinlichen Ausübung feiner Tyrannenluft einen gewiffen Sumor, welchen die Geschichte weniger von ben finftern Defpoten bes Drients, ale von den Scepter tragenden Bofewichtern des Decidente ergablt, g. B. von Rero, von 3man bem Schredlichen und dem frangofifden Ludwig XI. Gin befonderes Bergnugen fand Mohamed. Schah, wie mir ber Abbe Bidal ergablte, baran, Die Bater unter feinem Sofgefinde, über die er fich gerade argerte, durch die Sande ibrer eigenen Gobne in feiner Begenwart prügeln ju laffen. Bu biefem Schaufpiele lachte er bann oft fo, daß er fich den Wanft halten mußte, fein Leiden auf ein paar Augenblide vergaß, und mit befferem Appetit fein Bilav frühftüdte.

Sinrichtungen wurde er oft vorgenommen haben, wenn ihn der alte Bezir nicht abgehalten hatte. Sabichi - Mirza - Agaffi liebte die gulbenen Tomans und die fupfernen Kanonen, nicht aber das Blutvergießen und die Menschenqualereien. So oft er von einem Todesurtheil durch den Mund des Schahs ges sprochen hörte, eilte er in das Serail, machte seinem königlichen Bögling sanfte Borwurfe und wußte die Bollziehung der Blutssentenz zu hintertreiben, die dann gewöhnlich in eine Ducatensbuße umgewandelt wurde, von welcher der milde menschensfreundliche Bezir naturlich den besten Theil bekam.

Die Ropfe bat feine bumane Intervention Bielen gerettet, Die Rafen und Ohren fonnte er nicht fo gut befchuten. bei bem Brugeln bat feine Fursprache nicht immer genutt. Doch gibt es in Berfien noch beute wie ju Sabichi-Baba's Beit gegen Die Bollgiehung tyrannifder Befehle ein febr probates Mittel. Der Berurtheilte unterhandelt gewöhnlich mit dem Benter und Buttel im Moment ber Grecution. Go oft bas Meffer gewest oder der Stod gefdwungen ift liepelt der Delinquent feinem Beiniger eine gewiffe Babl in die Dhren, die er dann oft verdopvelt ober verdreifacht, wenn der Brugelmeifter oder Dhrabichneider harthorig ift und mit der Erecution vorwarts fchreitet. bober die ausgesprochene Riffer ber ju gablenden Tomans ift. defto milder fällt bann auch die Bollgiehung der Strafe aus und von dem verurtheilten Ohrenpaar wird bann oft nur ein halbes Lappen abgeschnitten, um ein paar Blutetropfen ju vergießen und bann ben Ralpat tiefer herab über bie blutige Stelle ju gieben. In Berfien ift die Corruption noch verbreiteter und allgemeiner, ale felbit in Rugland und in ber Turfei. Die Berfauflichfeit der Juftig und die Beftechlichkeit reichen bis gum Throne binauf. Berr Delacroir ergablte mir bieruber folgende darafteriftifche Thatfache, die noch Alles übertrifft, mas und Sabichi-Baba in feinen Memoiren über perfifche Corruption mitgetheilt hat. Dohamed-Schah wollte eines Tages einer Jagd beiwohnen, wo bas eingefangene Bild an ibm vorbeigetrieben und von ibm aus bequemer Loge in ziemlicher Rabe todtgeschoffen werden

follte. Durch ein Berfeben bes Oberjagermeiftere ober Bilbauf. febere maren bie jum Tod bestimmten Thiere früher losgelaffen worden, bevor noch ber Schah feinen morderifchen Logenfit eingenommen hatte. Gin Theil des Bildes war gludlich enttommen. Der Berricher aber ergrimmte und verurtheilte ben Bildauffeber jum Berluft feiner Obren. Das Urtheil follte in feiner Begenwart vollzogen werben. Der Dberjagermeifter aber mar ein vermögender Mann und flufterte ben Schergen ein leifes Angebot von Tomans in die Ohren, wenn fie mit ben feinigen glimpflich umgeben murben. Der Schah, vor dem inzwifchen ein anderer Rlageproceg verhandelt murde, borte etwas von jener feifen Unterredung. Gein Born mar etwas erfaltet. Er ließ bem Bildauffeber Die angebotene Tomanefumme berboppeln und fur feinen eigenen foniglichen Gadel einftreichen, fcentte ibm aber die Strafe und hat fich alfo felber das verurtheilte Obrenvaar bezahlen laffen.

Die Radscharendynastie hat keinen Serrscher aufzuweisen, ber dem Ufficharen Radir Schah als Seerführer und Eroberer auch nur entsernt zu vergleichen ware. Bielleicht eben deshalb ist ihr haß gegen das Ufficharengeschlecht so tief. Die Gebeine jenes großen Eroberers mußten auf Mohamed. Schahs Befehl ausgegraben und unter der Thorschwelle seines Palastes beisgeset werden, damit der herrscher ein eben so raffinirtes als lächerliches Nachegelüste befriedigen, und sagen konnte, er habe Radirs Afche unter seine Füße getreten, so oft er den Balaft verließ, um zu Pferde zu steigen.

Mit der hinfälligkeit des perfischen Staates ift auch in die perfische herrschertyrannei eine gewise Impotenz gekommen. So wenig als auf dem türkischen herrscherthrone von Byzanz ein Murad IV. mehr möglich wäre, selbst wenn der herrschende Domanensprößling alle Eigenschaften und Gelüste dazu hatte,

eben so wenig könnten die fürchterlichen Damone, welche wechselsweise in den beiden letten Jahrhunderten das persische Scepter
führten, dort die frühere Rolle spielen. Ihren Blutbesehlen
würde in so großartigem Maßstabe nicht mehr gehorcht werden.
Berwicksung mit den Gesandtschaften Rußlands und Englands
und Berlust des Thrones würden die Folge sein, wenn in dieser
milder gewordenen Zeit ein persischer Herrscher wie früher Anwandlungen von blutdürstiger Raserei sich hingeben und seine
Mordgelüste nicht zeitgemäß moderiren wollte.

Gelbft die politischen Gegner Ruglands muffen, wenn fie Die perfifch - ruffifden Berhaltniffe fennen und einer unparteiifchen Unfchauung fabig find, jugeben, daß Ruglande Berfahren gegen biefen Rachbarftaat ein gemäßigtes, beinabe großmuthiges war. Ale eine fanatifche Bobelrotte in Teheran ben ruffifchen Befandtichaftspalaft erfturmte und den Befandten erfoling, bat bas ruffifche Cabinet boch weder den gerechtfertigten Anlaß zu einem Rriege genommen, noch andere Concessionen gefordert ale die Beftrafung ber Schuldigen. Gelbft von ber letten Rriegeschuld murbe ein namhafter Theil nachgelaffen. Mis Bastewitich fiegreich bis an den Urmiafee vordrang, fand es in ber Dacht Ruglands jene ichonen Brovingen am taspifchen Meere Ghilan und Masenderan, Die von Kirdufi befungenen Baradiesgarten, welche Beter ber Große bereits erobert hatte, gurudjufordern. Der Befit Diefer herrlichen Ruftenlander hatte für bas ruffifche Transtautafien einen unschätbaren Berth. Der nordöftliche Abhang ber Atburstette gegen bas taspifche Meer ift reich an Mineralien , befonders an Steinfohlen und ber Boben ift von unerschöpflicher Fruchtbarteit. Das Rlima ift gwar ungefund und murbe vielen nordischen Anfiedlern bas Leben foften. Aber in Rugland wird befanntlich, wenn es fich um die Ausführung faatlicher Entwurfe bandelt, nach Menschenopfern gulett gefragt. In bem milden Rlima Dafenderans gebeiben bie meiften Gubgemachfe, welche auf ben falten Blateaus und in den Thalern Georgiens nicht fortfommen ober nur burftig durch Runftpflege gedeiben. Der ruffifche Major Bostobrimitoff vom Minencorps hat bort berrliche Steintoblenlager und Gange von filberhaltigem Blei und Rupfer entbedt. Un Schiffbaubolg ift in den jungfraulichen Urwaldern ein fast unerschöpflicher Reichthum vorhanden Gelbft Balmen gedeiben in diefer milben Luft, mahrend in den zususchen Ruftengegenden des Raspiafee's bei Derbent und Batu nicht einmal ber Delbaum die Binterfalte ertragt. Die ruffifche Schifffahrt und ber Sandel auf bem taspifden Meer murben erft burch ben Befit biefer Provingen ju einiger Bedeutung gelangen. Auch die Safen find an ber Sudfufte ficherer und geräumiger als an ben öftlichen und nördlichen Geftaden. Die ruffifchen Agenten im Drient bruden ben Bunich, Diefe blubenden aber unter perfifchem Scepter faft uncultivirten und vermabrlosten Brovingen wieder mit bem großen nordischen Reiche als außerfte Unhangsel vereinigt ju feben, giemlich unverblumt aus. Auch in Tabris fprachen bie Diplomaten bes Generalconfulate gang wie die Militaire in Tiflis und Eriwan : "Gilan und Mafenderan muffen uns gehören und in Betereburg wird man fruber ober fpater Ginnicht in die nothwendigen Confequenzen einer Festsetzung der ruffifchen Berrichaft jenfeite bes Rautafus und in die Bedurfniffe diefer Provingen nehmen, die nur durch eine beffere Arrondirung am taspifchen wie am ichwarzen Meere zu einer Bedeutung und Bluthe gelangen und für Rugland eine Quelle des Boblftandes werden tonnen, mabrend fie ibm jest eine toftspielige Laft find."

Es ift ziemlich mahrscheinlich, daß man folche Stimmen, die man jest in ben ruffischen Gouverneursfalons von Tiflis

wie in den Gesandtschaftshotels und Consulathäusern Außlands im moslemischen Orient alle Tage hören kann, auch zur Zeit schon laut sich äußerten, als Paskewitsch in Tabris ftand und mit dem Schwerte den Persern die Friedensbedingungen in die Feder dictiren konnte. Aber Kaiser Nicolaus und Kanzler Nesserobe haben nun einmal den Grundsah, in Afien gemäßigt auszutreten und hier nur langsam Schritt für Schritt vorwärts zu rücken, da sie zu gleicher Zeit ihre Blicke nach Westen, auf die drohenden Explosionen des Revolutionsherdes richten wollen. Solange die polnische Frage nicht definitiv erledigt ist, äußerte einmal ein heller staatsmännischer Kopf auf der französischen Rednerbühne, besinnt man sich in Petersburg bei jedem Schritt, den man nach Often vorwärts macht.

Raifer Nicolaus ift feineswege wie fein großer Borganger Beter I. und feine große Großmutter Ratharina II. von friegerifder Ruhmeeluft und Bergrößerungefucht geplagt. Er leis ftete barin nur fo viel . ale ein durch die Ratur und fein Berbangniß auf Groberungen angewiesener Staat leiften mußte. Den Fuß auf den Raden der europäischen Demofratie gu feten, macht ihm mehr Bergnugen, als ihm felbft die Eroberung bes himmlischen Reiches und die Inftallirung ruffischer Generalgouverneure in Befing und Ranting gewähren murben. Aber anderseite ift die Cabinetepolitit in Betereburg auch unter Raifer Nicolaus feineswegs fo gang friedliebend, fo genugfam und uneigennütig, wie fie von Ruglands politifchen Bewunderern gepriefen wird. Die Festungsbauten von Eriwan und Gumri, Die Berfte von Nicolajeff und die Flotte von Gebaftopol fteben eben fo wie die militairifchen Demonftrationen Ruglands an ber Donau ben falfchen Lobpreifungen ruffifcher Genugfamteit als beredte Biderfpruche entgegen. Raifer Ricolaus bat nicht den Chrgeig, Berfien und die Turfei beute icon ju erobern,

aber er ift in aller Stille emfig bedacht, jedem seiner ehrgeizigen Rachfolger die Wege der Eroberung zu bahnen. Bersien und das türkische Asien werden, wenn nicht inzwischen ein neuer Sturm von Westen losbraust oder, was sehr unwahrscheinlich ist, im Innern des Reiches selbst Bewegungen entstehen, dem rufsischen Koloß in den nächsten Jahrzehnten wie überreise Birnen von selber in den Schoos fallen, ohne daß er seine langen Beine dort viel wird bewegen muffen.

Rach ber Unficht ber ruffifden Agenten im Drient war bas Betereburger Cabinet beim Friedensichluffe mit Berfien viel gu gemäßigt. Man begnügte fich mit ber Aragesgrenze, mit Eriwan und Nachitscheman und mit dem Buwache eines fcmalen Striches am beiligen Berge Ararat, fo wie ber Rufte von Lentoran und ber Gebirge von Talpid. Etichmiadzin, ber alte berühmte Batriarchenfit Armeniens lag freilich innerhalb ber Grengen Diefer neuen Acquifition und damit maren fowohl ein verftartter religiofer Ginfluß auf die in Berfien und der Turfei feghaften und im gangen übrigen Drient gerftreuten Armenier gewonnen als ftillthatige Glemente einer ruffifchen Propaganda weit über Die gegenwärtigen Grenzen binaus gewedt. Ber aber Ruglands Starte und Berfiens Schmache fennt, mag fich immer noch über die Mäßigung des ruffifden Cabinets wundern, bas ben befiegten und gedemuthigten Schab auch gur Abtretung von Gilan und Mafenderan wie jenes wichtigften Theiles von Aferbeidichan, welchen bas ruffifche heer bereits occupirt bielt. batte zwingen fonnen. Gine Fortfetung des Rrieges, ein Bie-Deraufflammen ber verlorenen Energie Reth - Ali = Chabe und ber Rampfluft Abbad-Mirga's hatte nur bas Migrerhaltniß ber beiderseitigen Rrafte und Perfiens Ohnmacht noch nadter und ichimpflicher geoffenbart. Ginem Mariche ber ruffifchen Urmee nach Teheran ftanden damale nur die entmuthigten Saufen

einer fast aufgelösten Urmee entgegen. Go wie ber perfifde Staat bereite zu jener Beit in einen Buftand ber Schmache und Berruttung, welcher feitbem noch arger geworden, berabgefunten war, bedurfte ber ruffifche Riefe taum nur ber Dube bes Budens, um icone gander aufzuheben und mit ben berrlichen Ruftenprovingen im Guben bes taspifchen Meeres bas Bewicht und ben Berth feines afiatifchen Reiches jenfeits bes Raufafus England murbe wegen einiger perfifder Broau vermehren. vingen fdwerlich einen Rrieg mit Rugland angefangen haben, und den übrigen Grogmachten tonnte an einer Ausbehnung Ruflands in jener Richtung wenig gelegen fein. Die eifrigen Ugenten und Freunde Ruglande im Drient beflagen noch heute Die damalige Mäßigung bes Cabinete von St. Betereburg. Der Raifer felbft, meinen fie, murdige nicht gehörig ben Berth eines fo iconen ganbergumachfes. Der Gebante eines orientalifchen Weltreiches unter feinem Scepter fcheint ben Raifer Ricolaus nie erwarmt zu haben felbft nicht zur Beit, wo er junger war und feine morgenlandischen Provinzen nicht aus perfonlicher Anschauung fannte. Seit feinem bortigen Befuche im 3. 1837 Scheint Rriegeluft und Bergrößerungefucht nach Beftafien bin bei ibm nicht zugenommen zu baben Der Anblid ber transfaufafifchen Provingen, namentlich ber Arageslander entsprach nicht feiner Borftellung, wie er fich bamals felbft gegen ben Generalgouverneur von Rofen geaugert haben foll. Rur ein halbes Jahrhundert, meinte er, habe man noch binreichend zu thun, um Transtautafien gang nach feinem Ginn b. b. im Beifte ruffifcher Cafernendisciptin ju organifiren. 3ft es einmal fo weit getommen , daß man bie ruffifche Recrutirung bis an den Arages ausdehnen und Georgier, Armenier und Tartaren ohne alle Inconvenienzen mitten unter Groß - und Rleinruffen in die graue Montur fteden fann, bann ift ben

taiferlichen Bunichen Genüge geschehen, die rususche Aufgabe nach der noch gegenwärtig herrschenden Betersburger hof- und Cabinetsansicht in jenen Brovingen gelöst und der Doppeladler mag dann seine Schwingen jum weitern Fluge schütteln, um auch die Bolter jenseits dieses Grenzflusses an rususches Commando und rususche Casernenzucht zu gewöhnen.

Berr von Offerow bemubte fich mir ben Beift ber Dagigung ju ruhmen, welche in allen Inftructionen bes Betereburger Cabinete für die ruffifche Befandtichaft in Teberan vorwalte. Alle Borfchlage und Buniche Ruglande in Betreff bee Grenzverkehre und ber Sandelserleichterung feien ftete mehr im bittenben als befehlenden Tone bem Schah und feinem Begir mitgetheilt worden. Rugland habe nie die Sprache bes Siegere geführt, felten ober nie ben ohnmächtigen Schab an Ruflande Uebermacht, an Berfiene Schmache und Gulflofigfeit erinnert. Dur ein einziges mal fei bem Grafen Medem burch eine Depefche vorgeschrieben worden, in brobender Beife aufzutreten. Es betraf die Auslieferung ruffifcher Deferteurs, beren Bahl etwa auf 800 gestiegen mar. Die meiften diefer Ueberlaufer maren dem regulairen Militair bes Schahe einverleibt worden. Durch Annahme bes Islam glaubten fie fich gegen die Auslieferung gefdutt. Mohamed - Schah und Sadichi - Mirga - Agaffi festen anfange bem ruffischen Begehren entschiedene Beigerung entgegen. Erft ale Graf Dedem mit einer Rriegeerflarung brobte und der ruffifche Generalgouverneur von Tiflis Truppen an den Arages marfchiren ließ, mantte ber hartnadige Widerftand und die ruffische Forderung ward endlich zugestanden. Jene Ungludlichen wurden truppweise gefesselt an die Grenze gebracht und ben ruffischen Behörden überliefert. Doch gelang es einis gen hunderten theils in die Turtei ju entfommen, theils im Innern des Landes fich ju verbergen. Andere ruffifche Forderungen und Bunsche wurden nur theilweise erfüllt und Graf Medem sollte im Weigerungsfalle nicht darauf bestehen z. B. in Betreff der Regulirung der Kustensahrten am Kaspiasee, der Ausbeute der Steinkohlenlager von Masenderan und der reichen Wälder von Gilan zum Behus des Schiffbaues. Dagegen ward die Errichtung einer russischen Wachtpostenlinie zwischen dem Hasen Engeli und Teheran für die Sicherheit der einzelnen Reissenden und zur Erleichterung des russisch persischen Handelsvertehrs zugestanden.

Die englische Diplomatie in Teberan genog unter Mohamed-Schah lange nicht mehr bes hoben Ginfluffes, welchen fie unter bem alten Feth-Mli-Schab befeffen , besonders bei Lebzeiten bes Rronpringen Abbas-Mirga, welcher für die Englander eine fo ausgefprochene Borliebe hatte. Auch die zunehmende Sparfamteit ber britifden Regierung , welche weder wie früher Gubfidien gablte, noch nach altem Brauche prachtige Gefchente an ben Schah und Die Großen Berfiens von Beit zu Beit gelangen ließ, mar menia geeignet ben britischen Ginfluß zu erhöhen. Dberft Shiel fpielte neben dem Grafen Debem, welcher mit reichen Geldmitteln ausgestattet mar und beffen gewandte Manieren und liebensmurbiger Charafter ju dem glatten Befen der Perfer beffer paßte, eine ziemlich unbedeutende Rolle, obwohl die Mitglieder der britischen Gefandtichaft den Ruffen an Renntnig bes Drients und Erfahrung ziemlich überlegen waren. Seitdem ber Blan ber Eroberung Berate am Sofe von Teberan aufgegeben mar, trat bier feine Frage von erfter Bichtigfeit in ben Borbergrund. In der perfifch - turfifden Streitfrage übernahm die englifche Diplomatie in Gemeinschaft mit ber ruffifchen bas Bermittleramt. Da aber die Unterhandlungen hieruber in Erzerum gepflogen murben, wo Berfien burch einen außerordentlichen Gefandten vertreten mar, erregte biefe Frage in Teberan meber

Interesse noch Besorgnisse. Die Differenzen waren an und für sich zu unbedeutend, um zu einem Ariege auch nur den Borwand zu geben. Bei der Ohnmacht und der sinanziellen Zerrüttung Persiens wie der Türkei war voraus zu sehen, daß es nicht zum Schlagen kommen werde, obwohl es zu Teheran bei Hofe an Drohungen und Prahlereien nicht fehlte. Bei der Hartnäckzeit beider Höse war Nachziebigkeit besonders in Betress der Grenzregulirung von keiner Seite zu erwarten und so sah man voraus, daß die Streitsrage nach jahrelangen Berhandlungen doch in der Schwebe bleiben werde.

Rurge Reit vor meiner Unfunft in Tabris batte Frankreich als außerordentlichen Gefandten am Sofe von Teheran den Grafen von Sartiges beglaubigt. Berichiedene Umftande trafen gufammen, welche das frangofifche Cabinet von der Rothwendigfeit einer politischen Berbindung und diplomatischen Bertretung in Berfien überzeugten. Die entlaffenen frangofifden Militairs hatten bittere Rlagen in die Beimat gefdrieben : daß man Die "große Ration" im Drient ju wenig fenne und respectire, daß in Ermangelung eines officiellen Reprafentanten Frantreiche bie Fürsprache bes ruffifchen Gefandten angerufen werden mußte, um ihre wohlbegrundeten Unfpruche und Forderungen burchaufegen, ein Umftand, welcher fur Frangofen allerdinge demuthigend genug war. Dazu fam bann bie turfifch-perfifche Streitfrage, über beren Befen die frangofifche Botichaft in Ronftantinopel fo wenig Bestimmtes erfahren fonnte. Endlich erfolgte auch ein Bewaltftreich gegen die frangofischen Laggariften in Urmia. Der frubere Statthalter von Urmia, ein Dheim bes Schahe, welcher eine besondere Borliebe für Die Frangosen hatte, fcentte ben Laggariften und ihrer Gemeinde eine Rirde, melde er widerrechtlich ben Restorianern abgenommen hatte. feiner Abfegung petitionirten bie Reftorigner um Rudagbe ber Rirche, beren Befit ihnen durch ben neuen Beg von Urmia querfannt murbe. Die frangofischen Miffionaire nahmen fich ber Ratholifen an, mabrend bie ameritanischen Miffionaire ale Protestanten für den rechtmäßigen Anspruch ber Reftorianer all' ihren Ginfluß aufboten. Bei junebmender Erbitterung in Urmia, wo die Ratholifen nur ein fehr fleines Sauflein bilben, hatten die Lazzariften einen ichweren Stand. Der neftorianifche Bobel insultirte fie und drohte ibre Bohnungen zu frurmen. Die Endentscheidung in Diefer Sache murbe ber Beiebeit bes Chabe ober vielmehr bes in feinem namen berrichenden Begird überlaffen. Da der Bericht des Beg von Urmia, welcher von dem nestorianischen Rlerus burch Beldgeschenke gewonnen war, einen febr feindfeligen Beift gegen die fatholifden Chriften athmete, entichlog fich Dirga-Ugaffi furgen Brogeg gu machen und die Laggariften von Berfien auszuweisen. Er fonnte Dies um fo ficherer magen, als auch die ruffifche wie die englische Diplomatie, welche die Berfuche Franfreiche, in Berfien politis ichen und religiöfen Ginfluß zu gewinnen, mit ichelem Auge betrachteten, im Beheimen gegen Die frangofifchen Diffionaire arbeiteten. Die Laggariften jogen fich nach Moful gurud mit Ausnahme eines Diffionairs, ber fich in Tabris aufhielt und um ben die perfifden Beborben fich nicht weiter ju befummern idienen.

Heftige Beschwerden gingen von Seite der Lazzaristen an den französischen Botschafter nach Konstantinopel. Der gesammte französische Klerus im Orient unterstützte sie mit frommem Eiser, am meisten aber der bekannte französische Schriftsteller Eugen Bové, welcher noch jest in Konstantinopel lebt und im Solde der Lyoner Gesellschaft für Berbreitung des katholischen Glaubens steht. Laut ertönten die Klagen über Berfolgung der Katholisen, über Beleidigung Frankreichs in der Person jener

34

Wagner, Reife n. Berfien. II.

Missionaire und die Intervention ber frangofischen Regierung in Berfien ward offen angerufen. Der Graf v. Bourquenen machte felbst herrn Buigot ben Borichlag einen jungen Attaché ber Gefandtichaft, ben Grafen von Sartiges nach Teheran gu fchicen, fowie auch einen frangofifchen Confulatpoften in Erzerum vorläufig jur Beobachtung bes Banges ber Unterhandlungen in der perfifcheturtifchen Streitfrage ju errichten. Buigot, ber es wie feine Borganger bem frangofifchen Intereffe angemeffen fand, daß Frankreich ale erfte Schutmacht ber fatholischen Christen im Drient gelte und ber zugleich auch die Nothwendigfeit der Ausdehnung des politifden Ginfluffes Frantreiche im Often erkannte, gab feine Buftimmung. Berr Goep ging ale frangofischer Conful nach Erzerum und drei Monate fpater trat ber Graf von Sartiges feine Reife nach Teheran an, wo er mit außeren Ehrenbezeugungen um fo lieber empfangen wurde, ale er dem Schah und dem Sadichi reiche Geichente mitbrachte. Ueber Stellung und Ginfluß Diefes Gefandten am perfifden Sofe tonnten wir nichts Bestimmtes erfahren, Graf Medem und Oberft Chiel empfingen den neuen diplomatifchen Collegen, welcher ben Ginfluß Frankreiche ale rivalifirende Macht neben Rugland und England geltend machen follte, mit fühler Artigfeit und Burudhaltung. Den Laggariften murbe die Rudlehr nach Urmia gestattet. Die Rirche aber blieb im Befige der Reftorianer.

## XI.

Ausstug nach dem Sahantgebirge. Geologisches. Die Thermalquelle von Liwan. Die Grotte Iskanderiah, Naturcharakter des Sahant. Maragha und seine Geschichte. Besuch in Aerbi. Das Lustschloß Halat-Buschan. Rückkehr nach Tabris. Neise nach dem Süduser des Urmiasee's. Mirza Ali. Sirdari. Ilehitschi. Mamegan. Die Stadt Duchalchan. Ein Abenteuer und eine persische Gerichtsseene. Ausenthalt in Vaschgesan. Die petresieirenden Quellen und die Marmorbrüche. Geognostische Beobachtungen. Weiterreise nach Sinab.

An einem heißen Julimorgen, wo das Thermometer bald nach Sonnenausgang 23° R. anzeigte, ritt ich in Begleitung des Dr. Cassolani und eines persischen Führers von Tabris in südlicher Richtung nach der Gebirgsgruppe des Sahant, welche sich nahe an 4000' über dem Spiegel des Urmiasee's und 8400' über dem schwarzen Meer erhebt, und deren quellenreiche Abhänge nach dem Urmiasee und seinen öftlichen Ebenen das meiste Wasser aussenden. Die Sitze war in den letzten Tagen meines Ausenthaltes in Tabris unausstehlich geworden und ihre Qual durch den Staub, welchen die periodischen Tageswinde in Wolken durch die Gassen jagten, ohne die heiße Atsmosphäre zu fühlen, vermehrt. Wer nicht durch seine Verhältenisse an die Stadt gebunden war sich nach den kühlern Terrassen

des Sahant und bezog in einem der grünen Thäler oder Schluchten dieser ziemlich malerischen Gebirgsgruppe am User einer der Quellen oder rauschenden Bäche sein Sommerquartier. Auch die Consuln flüchten gewöhnlich Mitte Juli in die fühleren Sohen. herr von Offerow, der russische Generalconsul, hatte in der Nähe des Dorfes herbi am User des Flüschens Bas-misch-tichai mit sämmtlichen Attaches des Consulats seine Belte ausgeschlagen und gedachte hier bis Mitte September zu verweilen. Unserer Berabredung gemäß sollten wir mit ihm in einem der höchsten Sahantthäler bei der Thermalquelle von Li-wan zusammentressen. Dr. Cassolani wünsichte dringend diese Quelle, deren heilkräftige Bunder von den einheimischen Bethims hoch gepriesen werden, näher zu untersuchen.

Die Sugel, welche die Borftufen der Sabantgruppe bilden, bestehen aus Mergel, Conglomerat und Ralktuff, fammtlich gur Molaffeformation gehörig, Die auch Betrefacten enthält. ifolirte Bebirgegruppe des Sabant felbft, welche der Sochebene Aferbeidschans ale Gebirgeinsel aufgelagert ift und fich in gleicher Richtung mit bem Urmiafee von Guden nach Rorden giebt, beftebt aus Tradytporphyr, bem in ber Richtung von Liman ein Ralttuff aufgelagert ift, welcher große Buddinge von verfchiede= nen Felsarten, theils edige, theile gerundete Fragmente von Tradyt, Borphyr und Ralt einschließt. Diefe Budbingschichten wechsellagern mit Raltmergel obne eingeschloffene Beschiebe. Etwas tiefer im Gebirge bemerften wir jene feltfam geftalteten Felfen voll Löcher und Soblungen, beren bereits ber britifche Dberft Donteith ermabnt, welcher im Auftrage bes Rronpringen Abbas-Mirga das Sahantgebirge in verschiedenen Richtungen durchstreifte, um vornehmlich beffen Quellenreichthum fennen gu lernen, da die Stadt Tabris einzig von dorther gutes Trinfmaffer erhalt. Monteith will auf der niedern Rette am Ufer des Flüßchens Wasmisch-tschai (er nennt ihn Bosmitsch-Fluß) Thonschiefersormation mit Gyps und leichten Spuren von Kohslenlagern beobachtet haben, von welchen wir nichts bemerkten. Richtig ist seine Angabe über den merklichen Temperaturuntersschied zwischen dem Plateau von Tabris und den ersten Sahanteterrassen. Hier zeigte das Thermometer gegen 2 Uhr Nachmittags nur 24° R., während um dieselbe Tagesstunde in Tabris das Quecksilber bis auf 31° R. stieg. Noch bevor wir das Dorf Liwan erreichten, bemerkten wir an den Abhängen des Gebirgs viele durch Wildbäche erzeugte Erdpyramiden von Ghelicher Größe wie die berühmten Erdpyramiden von Bogen.

Liman ift ein großes Dorf mit überaus fruchtbarer Umgebung. Garten, Wiefen und Felder gieben fich um den Ort. Das Getreide war bereits gefchnitten, bochft uppig ftand ber Lugernerflee. Die Bevolkerung von Liman fieht im Berhaltniß gur perfifchen Landbevolkerung beinahe behabig aus. Die Manner find hochgewachsen, muskulos, von iconen Gefichtegugen und ftart gebrauntem Teint. Die berühmte Gifenquelle, welche in ziemlicher Entfernung oberhalb bes Dorfes aus einer Schlucht entspringt, bat eine Temperatur von 310 C. und icheint außer fohlensaurem Ralf besondere Gisenornd zu enthalten, welches bem Nieberichlag die gelblichte Farbung gibt. Ueber biefer Quelle ift ein fleines Badhaus mit gewölbtem Dach, beffen Form den Grabcapellen der Marabute in Algerien abnelt, erbaut. Bon nah und fern tommen gablreiche Gafte berbei, Die fich bald ber Gefundheit, bald bes Bergnugens wegen baben. Roch andere eisenhaltige Thermalquellen von gleicher Temperatur entspringen in der Rabe. Auf einer Infel, die der Badmifchetichai bilbet, zeigte man mir noch eine fcmefelwafferftoffhaltige Mineralquelle, Die eine Temperatur von 140 C. hatte. Etwas höber im Gebirge entspringt ein febr moblichmedender

Säuerling. Die Schluchten bes Sahant scheinen überhaupt sehr reich an Mineralquellen. In der Nähe des Dorses Basmitsch befindet sich jene Grotte Iskanderiah, welche bereits Tavernier, Duselen, Browne und zulest Oberst Monteith besucht und beschrieben haben. Sie liegt an der Mündung einer Thalspalte von Saad Abad, einem der westlichen Buslüsse des Aigi und hat Aehnlichseit mit der berühmten hundsgrotte bei Reapel. Ihr Zugang ist sehr beschwerlich, ihre mephitischen Dünste werden erst in einer gewissen Tiese bemerkt. Biese wilde Thiere, scheinen hier den Tod gesunden zu haben, wie die vermoderten Knochen andeuten. Nach einer unter den Eingebornen herrschenden Sage soll in dem todbringenden Pfuhl dieser Höhle ein Schat Istanders (Alexanders) oder seines Bezirs des weisen Arischatalis verborgen sein.

Bir verweilten einen Tag an ber Quelle von Liman. Berren v. Diferow, Danietoff und Guffef maren bereits in Begleitung von Dienern und Rofafen einige Stunden por und eingetroffen und hatten ihre Belte auf einer fleinen Bergwiese in ber engen Thalkluft aufgeschlagen. Auch die neftorianifden Frauen maren Diefen Berren gefolgt. Jeder berfelben hatte neben feinem geräumigen Belte noch ein fleineres fur bas Sarem aufgeschlagen. Trop ber Ginsamfeit Diefer Begend liegen fich die Damen nie außerhalb bes Beltes ohne Befichtsbulle feben. Babrend fich meine Begleiter mit Baben beluftigten, machte ich Ausflüge nach ben Abbangen bes Gebirges. Ueberall wo der maffige Rern deffelben ju Tage tritt, ift das Geftein porphyrartiger Trachyt mit ben fogenannten glafigen Feldspathfrustallen (Myakolith) gang abnlich dem taukafischen Trachyt. Auch der Begetationscharafter Diefes perfifchen Gebirges ift dem fautafifden abnlich. Ich fand bier eine Menge Arten von fubalpinen Pflangen, welche ich ein Jahr guvor in ben Sochthalern des Kaukasus bei Kobi und Reschand gesunden. Doch zeigt die Flora hier lange nicht dieselbe Mannigsaltigkeit wie in der kaufassschen Centralkette. Auch die hier fliegenden Gebirgsschmetterlinge besonders von den Geschlechtern Argynnis und Hipparchia stimmen im Wesentsichen mit den kaukasischen oder armenischen Arten überein. Auf den höchsten kahlen Felshöhen des Sahant soll der Steinbod und das kaukasische Schaf (Ovis Gmelini) nicht selten, jedoch schwer zu schießen sein. Einer unsserer Gesährten schoß einen Hasen, wahrscheinlich eine noch unsbeschriebene Art, von dem gemeinen Lepus timidus durch Größe, Länge und Korm der Ohren, hellere Färbung und seinnere Haare merklich unterschieden.

Monteith hat alle Quellen und Gemaffer bes Sabantgebirges untersucht und durch Beobachtungen und Deffungen die Renntnif der phofischen Beschaffenheit Diefes Gebirges ansehn= lich bereichert. Alle Gemaffer bes Sabant fliegen nach Monteithe Beobachtung bem Urmiafee ju mit Auenahme bes Rarangu - Fluffes, welcher durch Safdterud in öftlicher Richtung nach bem faspischen See ftromt. Reines Diefer Sabantflugden bat bedeutenden Bafferreichthum, aber alle find ein Segen für bas Blachland, bas burch ihre Ableitung in Canale an vielen Buntten, wo ohne funftliche Bemafferung feine Gultur 'gedeihen und ber Blid nur ober Bufte begegnen murbe, jum blubenden Garten umgewandelt ift. Benige Stunden von unferm Bivouat am Basmifch-tichai entfernt lag bas Stadtchen Maragha am gleichnamigen Gluß, im Mittelalter befonders berühmt durch die Sternwarte des großen perfifchen Aftronomen Raffpr = Eddyn, welcher bem wie ein Deteor auftauchenben mongolifden Berricher Sulatu Rhan, dem machtigen Groberer Borderafiene, ju feinen friegerifden Blanen bas gunftigfte Sproffop geftellt batte. Sulatu Rhan, welcher mit feinen

wilden mongolifden Reiterfdmarmen einem manbernden Seufcredenheere vergleichbar, fich auf die damale blubenden Brovingen Beffperfiens und Defopotamiens fturgte, ben morfchen Thron der Ralifen in Bagdad niederwarf, Die Festen der Affaffinen eroberte und Armenien, Georgien, Rleinafien und ben aröften Theil von Berfien feiner furgen Berrichaft unterwarf, nachdem er plundernd und verheerend diefe gander durchzogen, folug in Maragha feine Refideng auf. Sier ließ er auf einer Anhöhe eine fehr fefte Burg erbauen, um darin feine unermeßlichen Schabe ju mahren. Alles Gold und Gilber, bas er auf feinen Groberungegugen erbeutet, ließ er mungen und gu Balifc (eine mongolische Munge von Gilber und Gold) folagen. Dantbarteit für feinen Aftronomen Raffpr = Eddyn, welcher Die Siegeslaufbahn feines Bebieters in ben Sternen gelefen, ließ Sulafu Rhan jenes Obfervatorium erbauen, bas in ber zweiten Salfte bes 13. Jahrhunderte einen großen miffenschaftlichen Glang auf Diefe früher wenig bekannte Stadt marf, Die bald ber Git einer gangen Atademie von orientalifchen Gelehrten murbe, beren Borfit ber genannte Sofaftrolog führte. latu Rhan genog nicht lange feines Rriegeruhme und feiner Schäte. Er ftarb ichon nach 10jabriger Berrichaft im 3. 1264 gu Maragha und ihm folgte bald feine Gemablin Dagbus Rhatun ine Grab, die eine Christin mar und beren Andenfen im Drient lange gefegnet wurde. Beider Grabftatten follen noch eriftiren. Der britifche Befandtichaftelecretair Dorier ermabnt querft der mit Sculptur verfebenen Sartophage, auf welchen die Riguren von Baffen, Buchern, Runftlerinftrumenten und ein Reiterbild eingemeifelt find. Maragha bestand als Stadt fcon vor Sulatu. Rach Abulfeda foll diefelbe von Merman, dem letten Ralifen ber Ommajaden im 3. 744 erbaut worden fein. Spater mar fie die Refibeng felbicutifder Emire. 3m 3, 1221

wurde die Stadt durch ben mongolischen Weltstürmer Dichingis Rhan erobert und zerftört. Erft hulaku, angezogen durch die Lieblichkeit der Lage in einem grünen Thal, richtete fie wieder aus ihren Ruinen auf. Rinneir und Morier waren die letzen Reisenden, welche Maragha besucht und uns durftige Bezrichte über ihren gegenwärtigen Zustand hinterlassen hatten.

Mein Bunfd, Diefe burch Geschichte und Schidfale fo berubmte Stadt, in welcher freilich nur wenig Spuren ihres mittelalterlichen Glanges übrig geblieben, ju befuchen, icheiterte an bem Biderwillen meiner Reifegefährten, welche bei der drudenben Sige nicht zu bewegen waren, ben Ritt über bie fteilen Berapfade fortjufegen. Leider hatte ich meinen Dolmetich und die Badpferde in Tabris gurudgelaffen und fo entschloß ich mich der Einladung des Berrn von Offerow folgend meine Reifegefährten nach Berbi zu begleiten, wohin die Bareme ber ruffifchen Confulateberren bereits aufgebrochen waren. Wir ritten bem Bismifchetichai entlang abwärts durch bas fcmale Thal, welches von Fruchtbarkeit und üppigem Grun ftropte, mabrend Die Berabalben zu beiden Seiten, ber Befeuchtung entbehrend, fahl und durr in die grune Mulbe abfielen. Bir gelangten guerft gur großen Ortichaft Bineb, welche reigende Garten bat. In der Rabe von Berbi erweitert fich das Thal. Auf einer fcbnen von Bachen durchrauschten Thalwiese unter bem Schatten toloffaler Beiden und Bappeln erblickten wir die Belte ber ruffifden Confulatoberren mit ihren Sareme und dem Dienertrog. Ein Dugend Rofaten hielt in der Rabe Bache. Berr v. Dfferow empfing une bier mit feiner gewöhnlichen Sofpitalität. Bir nahmen im offenen Belte unfer Abendmahl ein und erfreuten une ber milben Abendfuhle und ber lieblichen Gegend mit ihrer frifden Begetation. Bei bem vorherrichenden trodenen Charafter ber perfifchen Landichaften ift bem Reisenden ein

solcher Anblick besonders in der trockenen Zeit des Hochsommers, wo im Gebirge selten, in der Plaine saft nie Regen fällt, nicht häufig gegönnt. Wir saßen hier bis kast um Mitternacht und horchten mit Interesse den Schilderungen, die uns Herr v. Offerow von den politischen Zuständen Persiens, welche er in Teheran als Mitglied der Gesandtschaft durch eine Reihe von Jahren beobachtet hatte, entwarf. Als einer entomologischen Merkwürdigkeit macht mein Tagebuch von den graubeslügelten Schaben (Tineae) Erwähnung, welche angezogen durch die Lichthelle in nie gesehenen Schwärmen uns umschwirrten und durch ihre Masse mehr als einmal die Kerzenslammen erstickten.

Tage barauf fehrte ich in Begleitung des Dr. Caffolani über Salat-Bufchan nach Tabris gurud, nachdem wir von den Berren Offerom, Danietoff und Buffef, bantbar fur ibre gaftfreundliche Aufnahme, Abschied genommen. Bei Salat-Bufchan liegt auf einer Infel in einem funftlichen Gee ein Luftichloß bes Sardars von Tabris. Rach altem Brauche fommt jeder Sarbar einmal bes Jahres hieher, um mit feierlichem Bomp ben Chrenmantel anzugiehen. Das fleine Lufticblog ift aus Badfteinen erbaut und fein Inneres im perfifden Gefdmad eingerichtet. Die gewölbte Dede bes untern Sagles ift mit bunten Freden bededt, welche fleine Landschaften, Baume, Blumen, Bogel barftellend une von der perfifden Malerfunft eben feinen vortheilhaften Begriff geben. Durch bemalte Renftericheiben bricht fich matt bas Sonnenlicht. Solches Dammerlicht liebt die wohlige Sinnenluft ber Berfer, und namentlich die Frauengemächer ber meiften Großen haben folche gemalte Fenfter. Salat-Bufchan mit feinen vielen Bappeln und Beidenbaumen und der ziemlich uppigen niedern Bflanzendede bildet in der fonft durren, tablen und fonnverbrannten Landichaft von Tabris gleich wie das Thal von Berbi eine liebliche Dafe, welche

früher noch ungleich schöner und schattiger gewesen sein soll. Behmen Mirza, der gegenwärtige Sardar und Bruder des Schahs, ließ hier, aus Geldverlegenheit wie man sagt, kurz nach dem Antritt seines Amtes, 3000 der stärkften Bäume fals len, verkaufte sie zu einem Toman das Stück und beraubte dasmit die Gegend ihrer schönsten Zierde.

Babrend meiner furgen Abmefenheit von Tabris hatte ber englifde Generalconful Bonham von Behmen Dirga. bem Sarbar von Aferbeidichan und Bruder Mohamed Schahe, einen Ferman fur mid erlangt, worin fowohl ben Behorden bes Landes ale fammtlichen Unterthanen Seiner Sobeit in ben bestimmtesten Ausdruden ber Befehl ertheilt mar, meine wiffenschaftlichen Reifezwede nach Rraften zu fordern und mir überall gaftfreundliche Aufnahme angebeiben ju laffen. Diefer offene Beleitebrief, ber mit bem Siegel und ber Unterschrift bes Sarbare verfeben mar, follte mir nicht nur in ben fleinen perfifchen Ortschaften, wo es weder Raramansereien noch Chans gab und Die Sofpitalität der Bewohner in verdächtigem Rufe ftand, fonbern auch bei jenen mandernden Rurdenhorden im Guden bes großen Urmiafee's und auf dem Grenggebirge zwischen Berfien und der Turtei gute Aufnahme und Obdach fichern.

Um dem geschriebenen Befehl des Sardars noch mehr Nachdruck zu verleihen hatte Behmen Mirza noch einen Kawassen
seines hosgesolges auf herrn Bonhams Bitte zu meiner Berfügung gestellt. Obwohl die persischen Sardare, gedrängt und
eingeschüchtert von den europäischen Consuln, mittelst der Nachhülfe ihrer kleinen regulairen Truppencorps weit mehr als früher
für die Sicherheit der Reisenden und die Bewachung der verrufensten Gegenden sorgten und nach dem Beispiele der türkischen
Baschas den Räubersinn der nomadisirenden Grenzkurden zu zügeln, ihnen mehr Respect vor dem Eigenthum einzuslößen such-

ten, fo hat doch felten ein dauernder Erfolg ihren guten Billen belohnt und bas ungludliche Ende ber Reifenden Brown e und Schulg ift bei ben biefigen Guropaern noch in frifdem, ichauerlichem Andenken. Die Beraubung und Mighandlung bes britiichen Confule Abbot batte fpater nicht nur die Europäer, fonbern auch die einheimischen Beborben nicht wenig alarmirt. In Berfien wie in der Turkei ift bei den Regierenden der Bunich vorberrichend, ibre Bolfer ber europäischen Civilisation zu nabern und in den Augen der Feringhis nicht für robe Barbaren ohne Bucht und Gefet zu gelten. Deshalb geschieht auch von ben oberften Landesbehörden bas möglichfte, ben reifenden Guropaer gegen ben Kanatismus oder Rauberfinn ber Landbevölferung ju fcuben, ihm felbft unter jenen nomadifchen Rurdenhorden, welche faum die Autoritat der Schahe anerkennen und ihren Beg oder Lagerhäuptling mehr ale ben Carbar respectiren, fein Saar frummen zu laffen.

Mirza Ali, der Kawaß des Sardars, war ein hagerer, gebräunter Perser, nicht über mittlere Größe und von nichts weniger als imposanter Figur. Sein bärtiges Gesicht trug nicht einmal jenen Stempel der Schlauheit und des verschmitten Sinnes, welcher in persischen Physiognomien selten mangelt. Auch seine Kleidung hatte nichts ausgezeichnetes und als Wasse trug er nur einen schlechten Carabiner und den gewöhnlichen Krummssäbel. Dennoch sollte, wie herr Bonham mich versicherte, die Begleitung dieses Mannes in den entlegenen Gegenden nicht wenig beitragen, die Wirkung des Fermans zu erhöhen, namentslich in Orten, wo niemand der Schriftsprache kundig ist und ein krästiger Dolmetsch, welcher des Sardars Willen den Leuten mündlich kund gibt, immerhin ein nothwendiger Begleiter ist. Ich mußte mir daher diese Bermehrung meines Reisegesolges gessallen lassen und herrn Bonham und dem Sardar noch dankbar

dafür fein, obwohl der Sold eines solchen Kawassen ungerechnet der vermehrten Berzehrungstoften für Pferd und Reiter täglich einen perfischen Ducaten kostet.

Mein Reiseproject war gunachft nach ben fublichen Gegenden Des Urmiafee's gerichtet, Die zu jenen Landichaften Borberafiens gehören, welche geographisch noch am wenigsten befannt find, auch dem Ethnographen, dem Archaologen und Naturforfcher die Bofung mancher Rathfel verfprechen. Die Gebirge von Turtifd-Rurdiftan ftogen fublich von Saut-Bulat wie ein breiter Reil in bas perfifche Territorium binein. Es leben bier mandernde oder halb feghafte Rurdenftamme, eben fo jefibifche und driftlichneftorianifche Stamme, welche man faum bem Ramen nach fennt, über beren Urfprung, Gefdichte, Sitten und Lebensweise bochft felten ein Augenzeuge berichtet bat. Rer Borter ift ber erfte europaische Reisende, welcher im Jahr 1818 einen flüchtis gen Streifzug durch jene Gegenden und eine vollftandige Rundfahrt um den Urmiafee gemacht hat, ohne jedoch den Contouren ber Ruftenumfaumung von Berfiens tobtem Meer immer genau ju folgen. Er icheint fich felbit bei ben juganglichen Uferftellen, beren es besonders an der Gud- und Oftseite nicht viele gibt, in der Regel vom Geftade ziemlich entfernt gehalten zu haben. Sein Reisejournal läßt viele Luden, welche auch burch bie fpateren britifden Reifebefdreiber Rinneir, Frafer, Monteith nicht ausgefüllt worden find. Bon allen Gegenden Beftafiens gehört jener Theil von Turfifd, und Berfifd-Rurdiftan, welchen die hohe Mauer ber Bagros = Alpen ale ein machtiger Bafferscheider durchzieht, Die Wiege der 3 ab fluffe, Der Bohnfit bes gefürchteten Sauptlinge ber Saffari - Rurden und bas gange große Dreied gwifden bem Ban - und Urmiafee, bem 3ab Ala und dem Tigris, in deffen Centrum bas noch immer fo geheimnifvolle Land Dichulamert mit den hochften Gies bergen Rurdiftane, Die Alpenrepublit der chaldaifchen Chriften vom großen Stamme ber Tijari liegt und von beffen außerftem Gudende die Bemaffer nach verschiedenen himmelerichtungen bem Tigris und perfifchen Meerbufen, bem Urmiafee und bem taspifchen Deer juftromen, ju den unbefannteften und für Ethnographen und Alterthumeforscher jedenfalls intereffanteften. Eine völlige terra incognita ift der nachfte Bebirgeftrich im Guden des Banfee's vom Erdosfch = Dagh bis gur Ilpenwiege ber 3 ab fluffe. Gelbft die neuesten Reifen von Do nteith, Chiel, Grant und die Rachrichten der amerifanis ichen Miffionaire von Urmia haben Diefes geographische Dunkel nicht gelichtet. Auch ber gange mittlere Lauf bes Bab Ala und fein Durchbruchsgebiet im Gudweften gegen bas geheimnifvolle Remandog, die Stadt der Saffari-Rurden, welche noch feines Europäers Rug betreten, ift eine mabre "unbefannte Erbe." Dort in der Rabe wurde der um die Biffenschaft fo boch verdiente Professor Schulg von Gieffen im Augenblid mo et im Begriffe ftand in die Landichaft Dichulamert einzudringen, von feiner furdifchen Escorte ermordet.

Mein Plan war mit einer genanen Aundreise um den Urmiasee zugleich einen Ausstlug nach dem südlichen Kurdistan zu
verbinden, über die Pässe des Kendilan-Dagh nach Sulimanieh
zu gehen, das Quellgebiet des 3 ab Asfal zu besuchen und
von dort über Rewandoz durch die Pässe des OfcharwurDagh nach der Stadt Urmia zu gehen, wo ich die Untersuchung
der User des Urmiasee's vervollständigen wollte. Die Unwirthbarkeit des Landes im Süden des Urmiasee's, der räuberische
Charafter der Grenz-Kurdenstämme und die Schwierigkeit des
Uebergangs über den Ken disan - Dagh' bewogen mich später,

<sup>\*)</sup> Die Nefterianer von Urmia nennen ben ganzen Sohenzug zwischen bem turfischen und perfischen Gebiet "Aburd."

die Absicht eines tiefern Gindringens in Turfifch-Rurdiftan wieder aufzugeben und nach einer fruchtlofen Recognoscirung jener boben Gebirgefette, Die man ju den öftlichen Ausläufern ber Bagrosalpen rechnet, nach bem fubmeftlichen Ufer bes Urmias fee's gurudgutebren. 3ch batte fur Diefe Reife feche Badpferde von bem Armenier Bilofch, ber mit ber großen Rarawane bes Rara-Bos von Erzerum eingetroffen mar, gemiethet. von Dafchgefan folog fich noch ein anderer perfifcher Reifender meiner fleinen Rarawane an. Co jogen wir, nachdem ich von Serrn Bonbam und dem gaftfreundlichen Dr. Caffolani danfbaren Abichied genommen, an einem ichwülen Augustmorgen burch bas Thor von Tabris. Der braune Ramag Mirga Ali ritt an ber Spige und ber bartige Bole Johann Saremba, ber fich auf dem Bagar von Tabris einen thurmformigen perfifden Ralpat gefauft hatte und heute damit jum erstenmal fein Saupt idmudte, bildete bie Rachbut.

Rach vierftundigem Ritt erreichten wir das große Dorf Girdari, mo ein belebter Bagar ift und fogar Gefrornes ju faufen war. Behmen Mirga's Geleitebrief that bier vortreffliche Birfung. Der perfifche Ortovorstand besuchte mich in eigner Berfon und quartierte mich bei dem reichsten Dorfbewohner ein. Letterer wollte mich in bas Innere feines Saufes geleiten, aber aus Furcht vor dem Ungeziefer, den nie fehlenden Infaffen perfifcher Divans und brodirter Deden, jog ich eine Lagerftatte unter bem Schatten der Dbftbaume des Gartens vor. Der artige Befiger brachte und in fleinen Rorben außer Brod und Raimaf weiße Maulbeeren, halbreife Trauben, fleine Nepfel und vortreffliche Bflaumen. Die Dorfbewohner zeigten bier die qua dringlichfte Reugierde und umlagerten ben Gingang bes Gar-Es meldeten fich auch bereits wieder verschiedene Rrante tens. mit augenscheinlich unbeilbaren Leiden behaftet, Die ich mit eini=

gen Medicamenten meiner Reiseapotheke absertigen mußte, um ihrer los zu werden. Als gegen Abend die hitse sich mäßigte, ließ ich wieder satteln. Nach zweistündigem Ritt erreichten wir das Dorf Ilehitschi, wo ich ein Nachtquartier nahm und wie gewöhnlich in einem Weingarten auf meiner Burka bivouakirte.

Tage barauf tamen wir an der großen Ortichaft Dame = aan vorüber, welche terraffenformig auf einer fanft abfallenden Berahalbe erbaut ift. 3ch taufte bier auf bem Bagar einen burch ungemein große Ohren ausgezeichneten perfifden Gebirgehafen. Die Neugierde ber Bevolterung war hochft laftig. Gin reifender Reringhi ift in Diefen Begenden eine überaus feltene Erfcheis nuna. Bis jum Städtchen Duchaldan\*) war bas Land, welches wir durchzogen, eine durre traurige Cbene, die nicht ber fleinfte Bach bewäfferte. Wegen fast ganglichen Mangels an befruchtender Reuchtigkeit war der Reldbau bier febr beschränkt. Magere Cand- und Salgpflangen bededen ftellenweise diese troftlofe Ginode. Auf dem Boden liefen ziemlich gablreich Diefelben Melasomengattungen, welche man auch auf ben falggeschwängerten Sanddunen bes Mittelmeeres findet. In befondere vielen Individuen waren die Gattungen Erodius. Pimelia und Blaps vertreten. Rur in ber nachsten Umgebung ber Dorfer, wo die durftigften Bafferabern bes Sabant von ben Bewohnern in fünftliche Canale geleitet und jur Bemafferung des durren Bobens aufgefangen werben, gibt es einige grune Garten.

In Duchalchan hatten wir ein unangenehmes Abenteuer. Als unsere kleine Karawane über den Marktplatz ritt, hatte sich persischer Böbel in großer Zahl versammelt, der uns mit Lachen und Pfeisen begrüßte. Als er uns ruhig weiter ziehen sah, sielen höhnische Schimpsworte und zuletz Kieselskeine. Der Bole,

<sup>\*)</sup> Defergan auf ben englischen Rarten.

burch einen Steinwurf an der linten Sand verwundet, fprang vom Bferde und fturgte mit geschwungenem Cabel mitten unter Den Bobelhaufen, den muthmaglichen Thater am Rragen fefthaltend. Der Bobel brullte, magte aber nicht, den Gefangenen au befreien. Mirga Ali war mit mir voran um die Strafenede geritten. Ale wir ben Tumult borten, fcmentten wir die Bferde und eilten dem Bolen ju Gulfe. Es war nicht eben nothia, Diefem feigen Bolt mit gezogenen Biftolen ju broben. Denn obwohl einige Sunderte auf dem Blage und in den annabernden Gaffen gurudblieben und fortfuhren gu ichreien und au fchimpfen, magte boch feiner, ben jungen Burichen ber ftarfen Rauft des Bolen ju entreigen. Der Rawag band bem Gefangenen die Sande und wir führten ibn jum Radi, vor beffen offener Berichtshalle unfere fleine Raramane ftille bielt, mabrend Die Maffe im weiten Salbfreife, boch in respectvoller Entfernung, por bem Saufe in plaudernden Gruppen fand. Born und Muthwille ichien verschwunden und einige Graubarte in der Menge fuchten das Loos des Gefangenen burch Bitten gu milbern. Da ich es aber auf Bureden bes Ramaffen fur nothig fand ein Grempel ju ftatuiren, trat ich in die offene Berichteballe ein.

Der Kadi Mirza Tichebir, ein langbärtiger ichöner Perser in ausgewählter Rleidung saß im vollen Bewußtsein seiner Burde auf dem Divan und verhandelte so eben den Proceß zwischen einem Städter und Bauern. Als er mich in meinem seltsamen Aufzuge mit hohen grusinischen Reiterstiefeln über seine brodirten Teppiche marschiren sah, schnitt er ein finsteres Gesicht, denn nach Landesbrauch darf der Boden des Gerichtshauses nur mit bloßen Füßen berührt werden. Kaum hatte der Kadi jedoch einen Blick auf meinen Ferman geworfen, als sich seine düstere Miene in ein hössliches Lächeln aufklärte. Er ließ die Streitens

den bei Seite treten und verhandelte sogleich unseren Proces. Als der Bole den hergang ergählt und dem Kadi seine wunde hand gezeigt hatte, sagte Letterer zu mir: "es ist doch ein gar schlechtes Bolt hier zu Land. Die Feringhi dursen nicht glauben, daß wir es an Ohrenabschneiden und Prügeln fehlen lassen. Aber so viele Executionen wir auch vornehmen, gibt es doch immer neue Berbrechen."

Mirga Tichebir mandte nach diefen Borten bas Auge von mir und warf einen furchterlichen Blid auf ben Angeflagten, den ein Efchausch am Arme festhielt. Der junge Mensch mar bleich, gitterte und weinte. Ich hatte Mitleid mit bem armen Schelm, beffen Schuld nicht einmal genau conftatirt werben fonnte, ba boch einige Dugend Riefelfteine von ben Bobelfauften geworfen worden und man nicht wiffen fonnte, wer eigentlich meinen Dolmetich verwundet hatte. Mle auch ber Ramaf jur Befraftigung der Erzählung Saremba's feinen Bericht abgestattet, gab der Radi dem nachften Gerichtediener einen Binf und fprach halb laut einige mir unverftandliche Borte. Ungeflagte ichien ihre Bedeutung beffer verftanden ju haben. benn er lamentirte wehmuthig und bat um Onade. Es banbelte fich um nichts Beringeres als um ben Berluft feines Dhrenpaares, die ein mit icharfem Meffer bereitstehender Tichaufch, welcher in berartigen Operationen eine geubte Sand zu haben fchien, auf Mirga Tichebire Befehl zu amputiren im Begriffe fand. Natürlich protestirte ich jest als Rlager feierlich und energisch gegen diefe Genteng und ber Bole mußte bem Radi meine Strafpredigt über die barbarifche Juftig bes Berferlandes mortlich überfeten. Mirga Tichebir horte Diefelbe mit großer Bemutheruhe an und begnügte fich fühl zu erwiedern, daß eben jedes Land auch im Juftigfach feine eigenthumlichen Brauche habe und daß man ohne fo abichredende Strafmittel das Bolf

gar nicht mehr in Furcht und Respect halten könne. Er schien übrigens nicht unzufrieden, daß ich selbst für eine Milderung der Strase stimmte, denn aller Bahrscheinlichkeit nach hatte mehr der Respect vor meinem Ferman und die Befürchtung einer Reclamation in Tabris als die Gerechtigkeitsliebe den Kadi bestimmt, eine so exemplarische Strase zu verhängen. Der junge Delinquent schien wohlhabend genug, durch das Opfer einiger Tomans sein Ohrenpaar zu retten. Bahrscheinlich hatte es dabei sein Bewenden. Ich verließ mit meinen Leuten das Richeterhaus, nachdem ich dem Kadi eine genauere Untersuchung der Sache anempsohlen und von ihm das Bersprechen erhalten hatte, wenigstens in dieser Sache sein Strasurtheil vollziehen zu lassen, welches unsere europäischen Humanitätsgefühle so tief verletzte.

Bir setten unsere Neise fort und gelangten nach zweistündigem Ritt an den Fuß des Nedili-Dagh, der ein westlicher Ausläuser des Sahantgebirges ift. Am Fuße dieser Bergkette
entspringt ein reicher Eisenorydul niederschlägt und eine Temperatur von 23° Celsius hat. Tadapan-su ist der Name dieser Quelle, die, wie der Führer und versicherte, im Lande eines
besonders heilkräftigen Ruses genießt. Neben dem Quellsprudel
ist ein Badhäuschen erbaut. Die höheren Gipfel des RediliDagh bestehen aus trachytischem Porphyr, auf den niedrigen Abhängen gegen das Seeuser lagert ein harter Kalktuff.

Bon der Sohe dieser Berge überschaut man ein ausgedehntes schönes Banorama von wahrhaft malerischer Birkung. Das
große Salzwasserbeden des Urmiasee's, seine mitunter recht
seltsam gestalteten Ufer und die hohen schneereichen Gebirge,
welche die salzgeschwängerten hochebenen des alten Feuerlandes
mit ihren zahlreichen Dörfern und Städten, mit ihren üppig

blubenden Gartenlandschaften und traurigen Bufteneien in prachtvoller Majeftat umgurten, ift faft in feiner gangen Aus-Um fconften nahm fich die Salbdebnung zu überschauen. insel Schabi mit ihren malerisch geschwungenen Relegipfeln, welche in gadigen Rronen fich boch über die blaugrune Bafferflache erbeben, im landichaftlichen Brofcenium aus. Bon Diefer Seite gefeben batte Diefelbe einige Aebnlichfeit mit ber Infel Capri im Golf von Reapel, deren pitoreste Contouren befannt= lich alle Landichaftezeichner bewundern. Un ber Ditfeite ber Schabiinsel war die Ebene mit einer halbzolldiden Calgfrufte bededt. Mit bem Gernrohr fab man einige Gruppen ber Schabi : Bewohner nach Tabris auf ben Martt reitend. Bferbe ichienen in dem falgigen Gumpfboden oft bis an die Rnie einzubrechen. Das Niveau bes Urmiafee's mar mabrend meines furgen Aufenthaltes in Tabris und im Cabantgebirge um faft einen halben Tuß gefallen.

Am Abend besselben Tages erreichten wir das Dörschen Daschgesan, eine kleine Biertelstunde vom Seeuser entsernt und den berühmten Marmorbrüchen, welche den schönften alten und neueren Bauwerken Persieus und ganz Borderasiens das prächtige Material lieserten, zunächst gelegen. Das Dorf steht erst seit wenigen Jahrzehnten und wird von Morier dem einzigen europäischen Reisenden, welcher vor mir diese Steinbrüche und die benachbarten petrestrirenden Quellen besucht und besschrieben hat, nicht genannt. Die von ihm erwähnte Ortschaft Scheramin-Köi liegt eine Biertelstunde weiter landeinwärts in der Nachbarschaft des Dorses Chanajeh-Köi, dessen Bewohner sich außer den Steinmeharbeiten auch mit Obstbau und Feldzultur beschäftigen und ziemlich hübsche Gärten besien. Die Ebene, in welcher diese drei Ortschaften liegen, hat etwa eine deutsche Meile im Umfang und ist in Halbmondsorm von mit-

telhohen Bergen eingefaßt. Am Fuße der östlichen und südlichen Berge breiten sich schöne Saatselder aus mit Waizen, Reis, Baumwolle und Sesam (Ricinus) bepflanzt. Gegen das Seenser ist der Boden steril und in der nächsten Umgebung der Quellen gedeiht keine Art von Cultur. Daschgesan, wo ich eine Boche verweilte, ist das ärmste von den genannten Dörfern, ohne Gärten, sogar ohne süßes Trinkwasser. Der ganze Ort zählt nur etwa zwanzig Säuschen, deren Mauern theils aus Tuff, theils aus den herrlichsten Marmortrümmern bestehen, welche mit Koth zusammengekittet sind. Elendere Bohnsitze aus prächtigerem Baumaterial kann man sich nicht denken.

Die Umgegend von Daschgefan gehört in geologischer Begiebung zu ben mertwurdigften und rathfelvollften, die ich je tennen gelernt habe. Rach der noch beute fowohl bei den Gingebornen als unter ben europäischen Beographen vorherrichenden Unficht ift ber berühmte halbdurchfichtige alabafterartige Marmor am Urmiafee bas fortdauernde Broduct von Quellbildungen. Als foldes wird diefer Marmor nicht nur von den alteren und neueren britischen Reisenden in Berfien, welche nicht felbft an Ort und Stelle gemefen, fondern felbft von Morier bezeichnet, ber Die Reise nach Scheramin ausdrudlich in der Abficht machte, die Marmorschichten und den Broceg ihrer Bildung ju beobachten. Geine Beschreibung ber Quellen felbft ift zwar ludenhaft, aber nicht ungetreu. Grundfalich bagegen ift feine Meinung, daß aus dem Abfage der Quellen noch heute das gleiche prachtvolle Steinproduct bervorgebe, mit welchem die perfifchen Gro-Ben feit Jahrhunderten vorzugeweise ihre Gotteshäuser, Balafte und Graber ichmudten.

Die meisten Quellen, welche in früheren Spochen wirklich periodisch durch ihren reinen Kalkniederschlag jene Marmorschichten bilbeten, sprudeln heute nur an der Nordseite der Ebene.

3d gablte beren im Gangen 37, von welchen ber fleinere Theil am Ruge ber hoben Tufftalffelfen entspringt, von welchen zwei= felsobne por Beiten bas Baffer fammtlicher Quellen in Ebene fich ergoß und bier einen fleinen Gee bilbete, in welchen Die reinsten Quellen bei volltommener Rube ihre Marmorichichten, die trüberen ihren ichmutigen Tuff absetten. Nachdem Durch ben fortichreitenden Bau der Tufffelfen die Quellen fich felber ihren Canal verftopft batten, brachen fie in größerer Entfernung bavon, meift an tiefer liegenden Stellen ber Gbene, wo ber Boden geringere Widerftandefähigkeit zeigte, wieder bervor. Bang abnliche Erfcheinungen haben wir bei den berühmten Thermalquellen von Sammane = Meefhutin im Atlasgebirge, welche aber lange nicht fo talfreich find und bei vielen Quellen Anatoliens, befonders an der Raramanenftrage zwischen Trapegunt und Erzerum beobachtet. In der Ebene von Dafchgefan felbit fprudeln die meiften Quellen aus fleinen conifden Erhobungen, welche fie durch ihren Riederschlag einige Ruß über ber Bodenflache gebaut haben und beren Rander febr fanft gegen Die Chene abfallen. Das Mundloch ber Quelle befindet fic ftete in ber Mitte ber conifden Erhöhung.

Durch einen schmalen Canal von der Breite und Tiefe meniger Jolle fließt das Wasser in südlicher Richtung der Ebene zu.
Keiner dieser Canale ist über einige hundert Schritte lang. Berbröckelter Kalktuss und dieselbe schwarzgrune, schlammartige
höchst eigenthümliche Materie, welche sich rings um die Ufer des
Urmiasee's angehäuft findet und an manchen Stellen sich meilenweit landeinwärts erstreckt, verstopfen diese Quellrinnen und
das Wasser tritt dann über dessen Ränder in die niedrigen Theile
der Ebene aus, seine verschiedenartigen Tuffschichten bildend.
Die meisten dieser Quellen sließen nur schwach, andere im ziemlich ergiebigen Sprudel. Ihre Temperatur ist 18° nach der

Scala bes bunderttheiligen Thermometers. Dem Gefcmad nach icheint Bitterfalz über ben Gifengehalt vorzuberrichen. Der Diederschlag in ber nachften Rabe ber Quellen ift bald grau. bald rothlich ober gelb gefarbt, je nach ber Beimifdung von Metalloryden. Dag eine gemiffe Tendeng gur Marmorbildung bei diefen Quellen noch immer vorherrschend ift, beweisen die vielen pavierdunnen, ichneemeißen und vollfommen reinen Ralf. ichichten, die nich noch jest in ber nachsten Umgebung ber Mundlocher mancher Quellen bilben. Aber felbft Diefes bunne Braparat, welches zweifelsohne in fruberen Beiten bei gang ungeftorter Bauarbeit ber Quellen und mahrscheinlich unter verichiedenen Temperaturverhaltniffen gur Bildung ber eigentlichen Marmorfdichten Diente, gelingt jest nicht an allen Stellen. Die gröberen Bestandtheile des Baffere mifchen fich mit ben feineren und bilben den gewöhnlichen schmutig grauen Tuff, ber fich mit bem mildweißen Riederschlag anderer Quellen mifcht, deren dunner Schichtenbau auch hier durch die Jugtritte vorübermandelnder Menfchen und Biebbeerden alebald wieder gerftort wird. Der Bau wirklicher Marmorschichten gelingt Diefen Quellen nirgende mehr, wie ich mich burch genaue Befichtigung ber Localitat überzeugte. Offenbar ift ber frubere Standort ber Quellen auf den höber gelegenen Tufftaltfelfen, wo fich zuerft Die trüberen, unreinen Bestandtheile des Baffere absetten und ben ichmutiggrau gefärbten Tuff bildeten, mabrend bas über Die geneigten Schichten binwegfliegende Baffer an ben tieferen Stellen der Ebene fich zu einem Gee fammelte und bei feiner Berdunftung in vollfommener Ungeftortbeit die borigontal reinweißen Ralkschichten niederschlug, der Marmorbildung gunftiger.

Auf ben höheren Tufftalkfelsen im Rorden hat man bis jest teinen Marmor entdedt, mahrscheinlich findet fich berfelbe auch hier in den tieferen Schichten. Aber Bohrversuche scheint

man nicht angestellt zu haben, obwohl die fconften und reichhaltigften Schichten in ben Steinbruchen der Gbene nabebei ericopft icheinen. Gegenwärtig wird bas prachtvolle Geftein nur noch in der Blaine am Fuße der nördlichen Tufffaltberge gebrochen, wo eine hochft instructive Reihenfolge von Schichten burch Menschenhande aufgeschloffen liegt. Gin Ralftuff von fcmutig grauer Farbe, von vielen Lochern und Soblungen durchfest, bildet die oberfte Schicht und enthalt viele halbfoffile Bflangenrefte und Abbrude von Stengeln und Blattern. fenoryd gibt ibm an vielen Stellen einen rothlichen Ton. In ber Tiefe nehmen die Tufffaltschichten an Madtigfeit wie an Barte gu. Die oberften Schichten find felten über 1 1/2 Boll machtig, die breigehnte Schicht von oben berab gegablt, bat bereite eine Machtigkeit von 6 Boll. Die Farbung Diefer Schichten wird in ber Tiefe immer lichter, bis allmählig der Tuff in mahren Marmor übergeht. Den obern Rand ber Schichten, welche unmittelbar über bem alabafterartigen Geftein lagern, überfleidet eine Rrufte des gewöhnlichen Tuffe, mabrend gegen Die Mitte bas Gestein in mildweißer lichter Farbung und in einer ber tieferen Marmorichicht bereits febr abnlichen Befchaffenheit mit einem Diefer Feleart eigenthumlichen quargartigen Fettglang vortommt. Die eigentlichen Marmorfchichten, welche unmittelbar barunter folgen, find von 6" bis 1' machtig. Diefer Marmor ift von febr verschiedener Farbung, Beichnung und Schonheit. In ben meiften Schichten ift eine trubgelbe oder weißliche Farbung vorherrichend. Die ichonften Barietaten find mildweiß, citronengelb ober rofenroth. 3ch habe Sandftude mitgebracht, welche bem Rofenquarg unferer deutschen 211= pen taufchend abnlich feben. Gin eigenthumlicher Fettglang, abnlich wie der des Quarges, charafterifirt Die meiften Barietaten Diefes Besteins. Gein Bruch ift fplitterig, manchmal über-

gebend ine Flachmuschlige. Beigemengte Ornde geben ihm oft eine überaus zierliche Beichnung. 3ch fand von biefem Marmor auch mitunter febr große Stude von tugeliger Form, um welche fich bunne Schichten concentrifd angefest hatten. Berfchlug man biefe Rugeln, fo fab man gang abnliche freisformige Linien, wie bei ben Jahredringen ber Baume. In Diefer fugeligen Form fcheint ber Marmor, jedoch nur ale Tropffteingebilde, aufzutreten. Bwifden ben verschiedenen Tufftaltschichten befinden fich nämlich öftere boble Raume, wo der untere Rand ber Tuffichicht mit prachtigen Marmor-Stalaktiten ausgekleibet ift. Diefe Stalaktiten bildeten fich bier offenbar fpater ale bie oberhalb lagernden Tuffichichten, durch beren Boren bas darüber binftromende Quellwaffer mit feinen feinften Ralttheilen bindurchfiderte und zwifden ber Schichtenabsonderung allenthalben verschiedenartige Tropffteinbildungen vom reinften fohlensaueren Ralf abfette. Un Stellen, wo das Beftein ein dichteres Befuge bat, ift es weniger durch Löcher und fleine drufenformige Soblungen durchfest, wie in anderen Schichten, wo der Berth der ausgehämmerten Steintafeln durch diefe hohlen Raume febr gefchmalert wird. Dit Ausnahme ber gang truben Barietaten find die Marmortafeln, wenn fie nicht die Dide eines Bolls überschreiten, gewöhnlich mehr oder minder durchschimmernd und man fann, wenn man fie gegen die Sonne halt, Die Umriffe ber fie haltenden Sand durch das Geftein erkennen. Je durchfichtiger und reiner bas Geftein ift, befto bober ift in ber Regel fein Berth. Rach einer demifden Unalpfe bes amerikanischen Beologen Sit cod enthalt Diefer prachtige Marmor :

Rohlensauere Eisenorydul 2.93 Theile. Rohlensauere Bittererde 1.33 — Rohlensaueren Kalk 95.74 — Ein ähnlicher Quellmarmor von der Landschaft Salmas im Rordwesten des Urmiasee's, welchen berselbe amerikanische Geolog untersuchte, enthielt an kohlensauerem Gisenorydul fast um die Salfte weniger. Die schönste reinweiße Barietät dieses Gesteins fand ich an den rathselhaften Grabmonumenten des Felsschlosses Gertschin-Raleh, im Besten des Urmiasee's.

Den hoblen Ton, welchen Morier beim Ruftritt über Diefen Steinbruchen beobachtet haben will, habe ich nicht mahrneb. men fonnen, noch weniger Die ichwefeligen Dunfte in ber Luft. Der widerliche Geruch, den man bier fpurt, ift ber gewöhnliche. ber an ben meiften Uferstellen bes Urmiafee's berricht und von ber bereits in meinen früheren Stiggen mehrhaft erwähnten fcmarge grunen, falggefdmangerten, eigenthumlich ftinkenden Daterie berrührt, welche auf bem Grunde bes Gee's mahricheinlich aus faulenden Begetabilien entsteht und in den umgrengenden Chenen febr weit landeinwarts verbreitet ift, eine Erfcheinung, welche in Berbindung mit anderen Beobachtungen auf eine fruber viel bedeutendere Ausdehnung des Seebedens unwiderleglich bindeutet. In Moriere furger Befdreibung Diefer Localitat ift überhaupt manches Ungereimte, wie auch ber Geolog Sit do cod febr fcarffinnig vermuthet bat, obwohl er nicht felber in diefen Wegenden gewesen. Benn Morier ben petreficirten Sumpf Diefer Quellenumgebung mit bem Musfeben einer gefrorenen Bafferflache vergleicht, fo ift bas ziemlich richtig, ebenfo Die Bemerkung, daß bas Baffer bier allenthalben die Tenden; geige, fich in Steinschichten ju erharten. Grundfalich bagegen ift die Behauptung Moriere, daß aus berfelben Operation, wie wir fie gegenwartig bei Dafchgefan vor Augen feben, aus jenen papierbogendunnen Schichten, welche bie conischen Erhöhungen um die Mundlocher ber Quellen überbeden, bas gleiche fcone reine Ralfproduct hervorgebe, welches man in ganz Borderasien unter dem Namen Tabris-Marmor bewundert. 3ch habe bei einer sehr genauen Untersuchung dieses merkwürzdigen Territoriums nicht eine einzige Stelle gefunden, wo wirkliche Marmorschichten nahe an der Oberfläche des Bodens zu Tag treten. Ueberall bildet der schmutziggraue oder bräunliche Tuff die höheren Schichten, und der schöne durchsichtige Marmor erscheint erst in ziemlicher Tiefe. Unter demselben folgt dann eine Neihe gewöhnlicher Tuffschichten, welche dann wieder mit schonen Marmorschichten wechsellagern. Wie räthselhaft auch der Hergang dieser Marmorbildung ift, so drängen sich boch bier bei genauer Beobachtung zwei siedere Thatsachen auf:

- 1) fand hier die Marmorbildung nur in periodifch abgeschlossenen Beiten flatt, nach welchen die Quellen die Fähigkeit, diefes reine Gestein hervorzubringen, wieder verloren haben;
- 2) feit einer langen Reihe von Jahren ift hier kein eigentlicher Marmor mehr aus dem Quellabsat hervorgegangen.

Die geistreiche Hppothese hitchcods, dessen Scharssinn wir um so mehr bewundern muffen, da er diese geologisch höchst wichtigen Localitäten nicht einmal selbst besucht hat: daß der Marmor bei einer früher weit höheren Temperatur des Wassers, wo diese Quellen gleich jenen berühmten Travertin bildenden heißen Quellen im himmelaya als wirkliche Thermalquellen reicher an Wasser wie an kohlensauerem Kalk dem Boden entsprudelten, sich gebildet habe, hat viel Wahrscheinliches für sich. Die zahlreichen vulcanischen Bildungen rings um den Urmiasee, die erloschenen Feuerberge der Gegend von Tabris, deren wir bereits erwähnten, die in früheren Zeitraumen periodisch wiederkehrenden Feuererscheinungen und Eruptionen in diesem Lande, wo in der frühesten historischen Zeit dem Feuer eine allgemein göttliche Berehrung gewidmet war und Spuren des alten Feuercultus sich bis auf den heutigen Tag im Bolke vorsinden, könnsche

ten vielleicht ben Schluffel jur Lösung dieser geologischen Rathfel liefern und den periodischen Bechsel der Temperatur wie der chemischen Bestandtheile dieser Quellen so wie der petrographisschen Beschaffenheit ihrer Steinbildungen erklaren.

Bon Daschgesan machte ich fast täglich Spaziergange nach Man tonnte fich auch bier wie an vielen Steldem Geeufer. len bes nordlichen Ufere nur auf etwa 50 Schritte nabern, da man in ber fcmarggrunen Sumpfmaterie, die hier mit einer bunnen Salgfrufte überdedt mar, bis an die Aniee einfant. Eine ungeheuere Berde von Bad = und Schwimmvögeln, welche fich in verschiedene Gruppen gertheilte, war fichtbar, doch leider außer Schufweite. Die icheinen Diefe Thiere durch Jager er-Gelbft die ftartften Klintenschuffe, fdredt worden zu fein. ich abfeuerte, tonnten fie nicht jum Auffliegen bringen. farg und einformig bier die Begetation ift, fo reich fcheint bagegen die Insectenfauna ju fein. Das falgige Ufer mar mit gahllofen Rafer-Cadavern bededt, worunter vorherrichend die Gattungen: Megacephala, Cicindela, Adesmia, Pimelia und eine noch unbeschriebene Art von Scarabaeus. Diese Roleopte= ren icheinen fich bier eines überaus furgen Lebens zu erfreuen und nur im Frühling wurde der entomoligische Cammler an Diefen Ufern reiche Ausbeute machen. Dbwohl es mir trot aller Unftrengungen nirgende gelang, ben falzigen Moraft gang ju überschreiten und bis an den Rand des Baffere ju fommen, fo fonnte ich doch von der Relebobe im Norden der Ebene deutlich mahrnehmen, daß bier die Tufftalfschichten bis unter bas Niveau Des Gee's fortschen. Als einer besonderen Merkwürdigkeit erwähnt mein Tagebuch noch ber ziemlich geräumigen natürlichen Sohlen in diefen Tufffelfen, welche fpater durch funftliche Rachhulfe erweitert worden ju fein icheinen. Die Bewohner von Dafchgefan bedienten fich ihrer jur Aufbewahrung bes Geefalzes. In diese Sohlen ziehen sich bei einbrechender Dammerung viele interessante Tagschmetterlinge zurud. Ich erbeutete hier eine neue wunderschöne Art von Satyrus, welche Herrig = chäfe fer beschrieben hat.

Nachdem ich eine volle Woche in Daschgesan zugebracht, setze ich meine Reise nach der Südseite des Urmiasee's fort. Ueberall suchte ich dem Gestade so viel wie möglich nahe zu kommen, da eine neue Untersuchung der User von Bersiens todtem Meere, welches vor mir nur der britische Neisende Ker-Porter (i. 3. 1818) ziemlich flüchtig und in einem allzu weiten Kreise umwanderte, das nächste geographische Broblem war, dessen Lösung mir besonders am Herzen lag. Eine vollkommene Nundreise um den Urmiasee war jedenfalls aussührbar, während der projectirte Ausstug über die Zagros-Alpen nach Türkisch-Kurdistan, der beabsichtigte Besuch in Newandoz und Dschulamerk nach den Ansichten des Sardars Behmen Mirza und des Conssuls Bonham ein unter den zerrütteten Berhältnissen der Gegen-wart kaum aussührbares Unternehmen war.

Die Gebirgskette, welche als westlicher Ausläufer bes Sahant die Subseite der Ebene von Daschgesan umgrenzt, besteht aus Schiefer Conglomeraten und einem dichten hellfardisgen Kalk. Wasser und Begetation sind auf den Abhängen dessselben sehr sparsam. Bon Mineralquellen und Tuff oder Marsmorbildung bemerkte ich keine Spur. Nach dreistündigem Nitt hatten wir dieses öde, kahle Steingebirge hinter uns und traten n eine große freundliche Ebene ein, welche mit vielen Dörsern und Andau bedeckt ist. Das Städtchen Binab, welches einen ziemlich belebten Bazar hat, und von Obsts und Weingärten umsgeben ist, erreichten wir gegen Abend nach achtstündiger Tagesseise. Aus dem ganzen Wege von Daschgesan bis Binab war nicht ein einziger Bach zu überschreiten. Alle Wasser, welche der

Cabant in Diefer Richtung berabfendet, werden von Gartnern und Keldbauern abgezapft und jur Befeuchtung bes Bodens völlig verbraucht. Bis jum fleinen Maraghafluß im Guden von Binab, deffen Bett im Bochsommer überaus mafferarm ift, erreicht in ben trodenen Monaten fein einziges Cabantflugden Diefer Gegend bas Bafferbeden bes Urmiafec's, ba vor bem Ende feines natürlichen Laufes durch funftliche Canale der durftige Boden bier alle Gebirgemaffer auffaugt. Auch bier gelang es mir nirgende, den außerften Rand bee Geebectene gu erreichen. Der falzige Uferschlamm machte alle Unnaberunge= versuche fruchtlos. Die große Cbene mar belebt durch gabl= reiche Bogelichwarme. Staaren und prachtig gefiederte Beerenfreffer (Merops Apiaster) fcmarmten um die Dorfer. Tauben und Steppenhühner (Pterocles arenarius) suchten nach ben Rornerreften auf ben gefdnittenen Felbern. Lettere maren ziemlich scheu und ließen fich nicht leicht auf Schufweite befoleichen, mabrend man von den wilden Tauben bier mit menigen Schuffen mehr erlegte, als man für feine Reifefuche brauchte.

In Binab fanden wir recht freundliche Aufnahme nebst schmachaftem Lammbraten, vortrefflichem Pilav und ziemlich genießbaren Früchten. Der perfische Wirth, der und am Kochseuer Gesellschaft leistete, rieth und für die folgenden Tage, wo wir nach Ueberschreitung des Oschagatuflusses in das eigentliche Kurbenland eintreten und die Hospitalität wilder und fast unabhängiger Nomadenstämme in Anspruch nehmen sollten, zur äußersten Borsicht und Wachsamseit. Die Sage von dem jüngsten Trauerspiel im christlichen Alpenlande Dschulamerk, von den Wassentriumphen und Gräueln, welche die Häuptlinge Rurullah Beg und Beder Chan gegen die unglücklichen Nestorianer verübt hatten, war auch bis in diese Gegenden gedrungen. Der

tumultuarische und räuberische Sinn der furdischen Grengnomaden war durch diese Borgange allenthalben gewedt und genährt. Die persischen Steuereinnehmer konnten selbst unter den nächsten Kurdenstämmen jenseits des Dichagatu nur mit größter Mühe die Abgaben eintreiben. Die Clans und Stämme oberhalb Sauk-Bulak verweigerten jede Zahlung und drohten dem Sardar, sich an die Hakfari anzuschließen, mit welchen sie bisher in häusiger Fehde gelebt.

## XII.

Von Sinab nach Persisch-Aurdistan — Der Oschagatusluß — Candschaftscharakter — Sine Nacht unter kurdischen Nomaden — Charakterzüge der Aurden. Die südlichen Userlandschaften des Urmiasce's. Sine Vogeljagd. Sauk Bulak, Zustände von Aurdistan. Nitt nach Serdascht und Rückkehr nach Sauk Bulak. Balista. Babari. Der ungastliche Nestorianer. Turkman. Sin Abenteuer unter persischen Frauen.

Unter dem niederschlagenden Eindruck der Erzählung unsers persischen hauswirths in Binab von den bedrohlichen Juständen Kurdistans und der fanatischen Aufregung, welche die Siege der hat fari und der Buhdan-Kurden über die chaldaischen Christen auf alle nomadisirenden und seshaften kurdischen Stämme diesseits wie jenseits der Zagrostette hervorgerusen, traten wir am 19. August die Reise nach dem eigentlichen Kurdenlande an. Ich ordnete unsere kleine Karawane so, daß Mirza Ali, in dessen händen der Ferman des Sardars war, an der Seite unsers Begführers stets eine Strede voran reiten mußte, um mit den Kurden, auf welche wir jenseits des Oschagatu stossen sollten, zu parlamentiren, ihnen den friedlichen und harmslosen Zwed unserer Reise auseinander zu sesen und sie mit der Autorität seines Amtes und Namens, wie mit den Besehlen des Statthalters von Tabris bekannt zu machen. Der Bose

Caremba und der Armenier Bilofch follten bei den Bferden verweilen und bas Bevade nie aus ben Mugen verlieren, mabrend der perfifche Reifende, der fich in Binab uns angeschloffen, bei der Rachhut ritt. Ich felbst hielt es fur nothwendig, mich öftere von der Raramane zu entfernen, um die Gegend zu beiden Geiten des Beaes ju recognosciren. Da ich das beste Pferd ritt und feinen flinken Beinen vertraute, fonnte ich manchmal auch auf größere Entfernungen binter ber Raramane gurudbleiben. wenn es fcone Bflangen ober feltene Infecten ju fammeln gab. Die aber trennte ich mich von meiner Doppelflinte. Bevor wir von Binab aufbrachen, wurden alle Gewehre und Biftolen meiner Begleitung forgfältig untersucht, ob fie im ichuffertigen Buftande feien. Befanntlich imponirt den rauberifden Rurden nichts mehr als europäische Feuerwaffen, beren Wirtung fie im letten ruffifcheperfifchen Rriege fennen gelernt und benen ber gemeine Rurde nur feine Bambuslange, ber Sauptling feine elende Luntenflinte entgegen ju ftellen bat. Die Rurden find icharfe Beobachter und aute Rechner und miffen eben fo febr die Starte des Widerstandes wie den Werth der Beute abzuschäten. nich die Wagschaale nicht bedeutend zu Gunften der Lettern, fo hat der Reisende unter jenen Stammen, welche noch einigermagen die Autorität des perfifchen oder turfifchen Statthaltere refvectiren, feine allgu großen Gefahren gu erwarten, wenn auch das Gefühl volltommener Sicherheit im Rurdenlande nirgends eristirt.

Ueber den Maraghasluß führt südlich von Binab eine solide Brude mir fünf Spisbögen. Im Frühling soll der Fluß sein weites und tiefes Bett ganz ausfüllen und sehr reißend sein, im Spätsommer ist er seicht und so wasseram, daß man hier kaum eine Strömung nach dem See bemerkt. Nach dreistündigem Ritt erreichten wir die User des Dschagatu, welcher nicht wie die nordöftlichen Bemaffer bes Urmiafee's auf ben Sabantgipfeln, fondern auf ben boberen Bergen im Guden, Die als Fortsetzung ber Bagroefette fudoftlich in die Landschaft Arbelan abfallen, entspringt und nach einem Laufe von nahebei 1 1/2 Breitegraden in die fudlichen Gumpfebenen bes Urmiafee's ausmunbet. Der Dichagatu bilbet noch beute wie gur Beit ber Banberung Rer-Portere Die Grenze zwischen ben furdisch redenden Nomadenftammen, welche meift Gunniten find und ben turtifc fprechenden Berfern Aferbeidschans, welche fich jur Secte Ali's bekennen. Gelten mifchen fich die Dorfbevolkerungen ber beiben moslemifden Secten, obwohl fie Rachbarn find und unter ber gleichen Berrichaft fteben, mahrend man chaldaifche Chriften und felbit jefidifche Teufelsanbeter mit den feghaften Rurden nicht felten gemengt findet. 3ch ließ die Rarawane am rechten Ufer bes Dichagatu Salt machen und mahrend meine Leute ben Reft ber geftrigen Ruche und die Bferde ibre gewöhnliche Gerftenration verzehrten, badete ich im Fluß, welcher felbft in der trocenen Jahreszeit ziemlich viel Baffer und eine ansehnliche Breite hat, aber an den meiften Stellen gefahrlos burchmadet werden fann. Rad furger Raft überschritten wir gegen Mittag ben perfifch-turdifden Grengfluß. Der Landichaftecharafter anderte fic hier. Roch von Daschgefan aus gesehen ift das Bild des alvenumgurteten Gee's trot der wilden Ginfamfeit, welche an der Oftseite den vorherrichenden Charafter bildet, fehr malerifch. Jenseits des Dichagatu wird der Anblid der Gegend immer oder und trauriger und gegen das Ufer des Tafauflugdens, das meiter fuboftlich die Landschaft durchstromt, bat bas Gemalbe biefer öben Sumpfflachen eine ichauerliche Monotomie.

Rachdem wir nahebei drei Stunden geritten, ohne einem Menschen zu begegnen, erblickten wir endlich in der Ferne schwarze Belte, welche ein altes ruinenhaftes Gebäude umgaben und einen

Trupp furdischer Reiter, welche eben mit der Seerde von der Beide famen. Die schwarzen persischen Lammfellmugen waren verschwunden und wir hatten es wieder mit hellfarbigen furdischen Filzmugen und seuerfarbigen Turbans zu thun.

Die Luchsaugen der Rurden ichienen uns bereits bemertt ju haben, bevor wir noch ihre Belte erblidt hatten. Gin prachtiger Sauptling von edlem Gefichteprofil mit dichtem rabenschwarzem Barte und einem ungeheuern Bulft von buntfarbigen Chawle um den Rand der Filzmuge gewunden fam mit einigen Reitern dem Ramaffen entgegen. Bahrend Mirga Ali mit ihnen parlamentirte, ließ ich die Badpferde Salt machen und betrachtete in der Entfernung von einigen hundert Schritten mit meinem Fernrohre die Gruppe. Bu meiner unangenehmen Bermunderung bemertte ich, daß die Saltung des perfifden Ramaffen eben fo demuthig, ale die Miene des furdifchen Sauptlinge ftolg und übermuthig mar. Mirga Ali hielt ben Ferman in ber Sand, welchen der Rurde nicht lefen fonnte, beffen Siegel und Unterichrift er gleichwohl aufmerkfam mufterte. Rach einer Unterrebung, welche beinahe eine Biertelftunde dauerte, tam Mirga Mi ju und jurudgeritten und verficherte und, daß Ramir-Aga, ber Reffe bes eigentlichen Clanoberhauptes uns in beffen Ramen willtommen heiße. Wir durften und jest, wie der Ramaß feierlich betheuerte, der furdischen Sospitalität ohne Besorgniß an-Denn diefes rauberische hirtenvolk ehrt bekanntlich die Gaftfreundschaft unter feinem Belte, wie alle orientalischen Nomaden. Benn man von Mord, Blunderungen und Raubtha= ten im Rurdenlande bort, fo darf man bier gang fo, wie bei den Beduinen Arabiene und Nordafrita's verfichert fein, daß folche Thaten nie in ben Dörfern und Lagern, nicht einmal in beren Rabe vorfallen, fondern ftete draugen in der Bildnig oder an

den Begen und Straßen, wo das religiöfe Gefet der Gafts freundschaft nicht mehr gilt.

Der greife Sauptling Chader-Aga, ein hochbejahrter Mann mit weltem, durrem Beficht, bas mehr Berbacht ale Ehrfurcht einflößte, empfing une in der Mitte der um ihn versammelten Bevolferung mit dem gewöhnlichen wurdevollen Unftand, welcher feinem morgenlandischen Großen fehlt, auch wenn er ein Barbar und Rauber ift. Dan hatte fo eben zu unferm Empfange Teppiche auf dem Boden ausgebreitet und mit Bolftern belegt. Mit höflicher Geberde bedeutete mir ber Sauptling, auf bem Bolfter Blat zu nehmen, ersuchte mich aber zuvor, bem Landesbrauche gemäß die Stiefel auszuziehen. Go ungerne ich aus Furcht vor den Ungeziefern, welche bei den Rurden noch mehr ale bei den Berfern zu ben primitiven und feghaften Unfiedlern von jedem Sausgerathe gehören, welches Saar und Bolle tragt, ber Ginladung folgte, glaubte ich bier boch mich einmal bem Brauche fügen zu muffen, um bei diefen Wilden nicht gleich Unftog ju erregen. Der harte Blid und ber raube Reblton bes graubartigen Sauptlinge, ber zwar noch forperlich ruftig , aber beinahe taub war, hatte nichts fehr Beruhigendes noch Erfreulides. Dem Bolen murbe es anfange fcwer, fich mit dem Sauptling türkifd zu verftandigen. Der Ramaß, welcher bas furbifde Idiom einigermaßen verftand, mußte ibm öftere ju Gulfe tommen und felbft ben Dolmetich machen. Bald erfuhren wir, bag wir es mit einem Lager der Mufri-Rurden zu thun hatten, welche ju den alten Befannten des Reisenden Rer-Borter geboren, ber por 30 Jahren ale ber erfte Europäer Diefe Gegend fluchtig durchstreifte und bei ben Rurden eine ziemlich gaftfreundliche Aufnahme fand. 3ch mußte wie er zu meiner perfonlichen Giderheit die Rolle des Sethim fpielen, um bei diesem argwöhnischen Bolte feinen Berdacht hinfichtlich der Reisezwede zu erregen. Ein Arzt, der heilfräftige Pflanzen oder Quellen zu entscheden sucht und bereitwillig ift, seine Medicamente gratis auszutheilen, ift bei den Kurden nie ein ganz unwillsommener Gast. So gesund und muskulös die Kurden im Allgemeinen aussehen, so fehlen doch Krankheiten und Gebrechen bei diesem Bolke so wenig wie bei den Arabern der Bufte oder bei den Beswohnern unserer deutschen Alpen.

Kaum hatte ich das Kästchen meiner Reiseapotheke geöffnet, als sich Patienten in Menge meldeten. Manche waren mit ganz unheilbaren Leiden behaftet. Aber selbst eine Kurdin, welche seit zehn Jahren völlig gelähmt war und von den rüstigen Armen ihrer Söhne herbeigetragen wurde, hoffte noch durch irgend eine Bundermixtur des fremden Feringhidoctors wieder frische Beinc zu bekommen. Ich mußte ihr irgend eine stärkende Flüssigkeit geben, um nur ihre zudringlichen Klagen los zu werden. Ieder wirkliche oder eingebildete Kranke war zufrieden, sobald er einige Pillen oder Pulver aus dem Arzneikasten in Empfang genommen hatte. Auch die an Altersschwäche leidenden Greise drückten mir dankend die Hand und riesen einen kurdischen Seegengruß wenn sie ein paar Tropsen von Pfessermünzessenz auf Jucker hinuntergeschluckt hatten und dessen angenehme Wirkung auf den Magen spürten.

Bahrend der Bertheilung der verschiedenen Medicamente hatte mich der alte Schader-Aga mit dem harten Blid seiner grauen Augen ausmerksam beobachtet. Als Alle abgesertigt waren, sagte er zu dem Bolen: "Ich glaube, Gott hat deinen herrn, den weisen hekhim, zu mir geschielt, um mir wieder zum Gehör zu verhelfen. Möge er seine Kunst erproben. Wir wollen euch gerne bei uns behalten, solange es euch gesällt. Deinem herrn wollen wir täglich Kaimat bereiten und jeden Freitag ein Lamm braten. Euch anderen soll es keinen Tag an Pi-

lav und Jauert und eueren Pferden nicht an gutem Futter fehlen."

Der Bole übersette mir bas Unfinnen wie die Ginladung bes Sauptlinge und ihm meine bankende Untwort nebft ber Bemerkung: daß die europäische Medigin, wie boch fie auch im Glauben der Drientalen (welche ihr mehr Bunderfraft gutrauen ale wir Abendlander felbft) fteben moge, doch noch fein Dittel gefunden habe, Die naturliche Sarthörigkeit eines alterschwachen Mannes von achtzig Jahren zu curiren. Mit diefer Antwort war Schader-Aga feineswegs zufrieden und meinte, eine fo wohl ausgestattete Reiseapothete wie die meinige muffe unter ben verschiedenartigen Buchsen und Glaschen doch auch irgend eine Mirtur gegen die Taubheit enthalten. Er murde mit feiner Forderung immer dringender, verfprach uns fur den Abend ein frischgeschlachtetes Lamm und fcmadhaften Remab am Spiege gebraten und drohte am Ende, uns gar nicht weiter gieben zu laffen, ohne ein Rettungemittel fur feine barten Ohren.

Bir hielten nun Rath zusammen und hofften der lästigen Budringlichkeit des alten Kurden durch ein unschuldiges Mittel los zu werden. Auf mein Geheiß stopfte ihm der Dolmetsch Baumwolle mit Olivenöl getränkt in beide Ohren, nachdem er ihm zuvor mit sehr lauter Stimme gesagt, daß er bei Anwendung des Mittels, welches wir ihm geben wurden, in der ersten Beit gar nichts hören, aber bei fortgesetztem Gebrauche desselben eine sehr heilsame Wirkung spuren werde. Ein paar Lössel der besten Magenessenz, die ich mit mir sührte, unter Zuckerwasser gemischt, machte den alten Mann ziemlich zufrieden. Er versicherte uns am Abend, daß er wieder kräftigern Appetit verspure und hoffte damit zugleich den Ansang einer Linderung seiner Taubheit zu begrüßen. Wir hatten einige Mühe, unsern Ernst

zu behaupten. Mein Dolmetschwar mehr als einmal nahe daran, durch den Ausbruch seines mühsam zurückgehaltenen Lachens dem arzneigläubigen Häuptling die Tänschung zu verrathen.

Als wir einige Stunden beisammen gesessen und den Freundsschaftstschibut mit einander geraucht hatten, nahm die lästige Reugierde der Kurden etwas ab. Der Rawaß und der Bole erstundigten sich nach dem Weg durch die Bässe des Serdaschtzgebirges, welches südwestlich von Saut-Bulat die Borstuse eines südlichen Ausläusers der Zagrostette bildet und das wir in den nächsten Tagen überschreiten wollten, um in das Gebiet der Hattari zu gelangen. Kamir-Aga, der Nesse des häuptlings, welcher bei dessen Kinderlosigseit zu seinem Rachfolger bestimmt war, schilderte den Weg als sehr gefährlich, entwarf ein höchst abschreckendes Bild von der Wildheit und dem Blutdurst der Hatsalie und Rewandozstämme und rieth uns dringend von dem Bersuch, durch die Serdaschtzissen, ab.

Bährend der Pole mit dem jungen Aurdenhäuptling das Gespräch fortsetze, gelang es mir der frechen Neugier der Aurden und Aurdinnen zu entwischen, indem ich unter dem Borwande, medizinische Aräuter zu suchen, einen Spaziergang nach den Usern des nahegelegenen Gardarslüßchens machte, wo ich viele Gramineen und seltene Sumpspflanzen fand, auch auf den seuchten Userstellen einige hübsche Cicindelen erbeutete. Die User waren von Wasserschnepfen und Sumpsvögeln belebt, deren ich mehrere in großer Nähe schoß. Um die Blumen der sumpsigen Wiesen schwirtte Plusia Gamma und fast jeder Schritt durch das Gras brachte eine hier ungemein häusige Catocala-Art zum Aufsliegen.

Als ich von diefer fleinen botanischen Excurfion wieder jum lager jurudflehrte, waren Remab und Bilav bereitet und der

eglufterne Blid meiner Leute, welche Die Mablgeit nicht ohne meine Begenwart beginnen wollten, hatte mich langft febnfuchtig gefucht. Der alte Sauptling machte mir Bormurfe, daß ich mich allein fo weit vom Lager entfernt habe. Er fei, meinte er, nicht nur dem Sardar von Tabris, deffen Schreiben mich empfohlen, fondern Gott felber fur die perfonliche Gicherheit eines von ibm aufgenommenen und beberbergten Baftes verantwort-Es gebe in Diefer Begend nicht nur viele milbe Thiere, fondern auch bofe Menfchen, welche fich tein Gemiffen baraus machten, einem einzelnen Banberer ein Leib zuzufügen. Auf meine Erwiederung, daß ich nachft meinem guten Stern ber Sicherheit meiner Reuerwaffen vertraue, munichte ber Alte eine Probe meiner Schießtunft zu feben. Ich zeigte ihm die gefchoffenen Befaffinen, woruber er und die andern Rurden febr perwundert waren, benn fie glaubten, ba fie von Schroten nichte wiffen, daß ich die fchlanken Bogel in ihrem Bickadfluge mit ber Rugel geschoffen. Als ich bor ihren Augen mit einer gezoge= nen Biftole auf 30 Schritt ein bunnes Baumden traf, mar ber Beifalleruf ber Jungen und Alten allgemein. Ramir-Aga bat mich, ihm meine Biftolen zu ichenten, und als ich ihm vorftellte, daß ich diefer Baffen bei meiner Banberung burch fo gefährliche Gegenden nicht entbehren fonne, mußte ich ihm versprechen, nach meiner Rudfehr fur ihn ein foldes Piftolenpaar in Europa ju bestellen, für welches er jeden Breis zu bezahlen verfprach.

Der Abend endigte mit einem allgemeinen Gebet. Der greise Schader-Aga flieg selbst auf den kleinen Thurm des versfallenen Sauses, welches in der Mitte des Lagers ftand und nach seiner soliden Bauart zu schließen aus sehr alter Zeit stammte. Bon Inscriptionen oder anderen Zeichen, welche auf die Spur seines Ursprungs oder seiner früheren Bestimmung leiten konnten, war nichts zu entdeden. Der alte Säuptling,

welcher zugleich die Stelle eines Muezzin und Mollah vertrat, mahnte seine Gemeinde mit der stärksten Anstrengung seiner brülzlenden Baßsimme zur Andacht, stieg dann vom Thurme herab und verrichtete mit entblößten Füßen auf dem Teppich stehend, den Blick nach Süden gewendet, das Gebet. Die ganze männzliche Bevölkerung des Kurdenlagers folgte seinem Beispiel und die gleichen Ceremonien wiederholten sich am folgenden Morgen mit Sonnenausgang. Hätten wir nach der ermüdenden Anstrengung des vergangenen Tages auch noch süßer und fester gesschlummert, Schader-Aga's Stimme, deren heulender Baßton dem Dromedargeschrei ziemlich ähnlich war, wurde uns doch ausgerüttelt haben.

Rach beendigtem Morgengebet herrichte große Bewegung im Lager. Die jungen Rurben trieben die Beerden gur Beibe, nachdem das Meltgeschäft durch die Frauenhande abgethan mar. Das Sornvieh fah flein und mager aus. Geche furdifche Rube liefern noch taum Diefelbe Quantitat Mild, wie eine farte Ruh von Schwyg oder Unterwalden. Auch hat die Milch bier lange nicht den fraftigen Gefdmad unferer Alpentube. Dagegen find die Beerdenthiere Diefes Landes genugfamer und abgebarteter und fcharren fich, mabrend bes fehr harten Bintere, ihr Futter felbft aus bem Schnee. Den Brauch bes Beumachens fennen nur wenige Rurbenftamme und die Stallfutterung ift in Diefem Lande gar nicht in Anwendung. Die Pferde in Berfifch. Rurdiftan find ftart, flint und dauerhaft, fteben aber boch ber perfifchen Race an Leichtigfeit und Schonheit, den Turtomanenpferden an Große, ber armenifchen Race bon Rarabagh an Starte, ber arabifden Race aber in allen Gigenschaften nach.

Schader-Aga war am Morgen von fehr guter Laune. Der Bole hatte ihm die ölgetränkte Baumwolle aus den Ohren gezogen und der alte Sauptling bildete fich ein, heute bereits

entschieden besser als gestern zu hören. Wir mußten ihm noch einen Borrath von Baumwolle und Del zurücklassen und schmunzelnd ersuchte mich der alte Häuptling noch um ein weiteres Fläschchen jenes Wundereligies, das seinem Magen gestern so wohl gethan und seinen alterssteisen Gliedern frische Lebens- wärme eingehaucht habe. Dafür ließ er uns die Reste der gestrigen Mahlzeit reichen und frischen Kasse bereiten, zu dessen Würze er sich von mir noch den nöthigen Zuder erbat.

Die freche Budringlichkeit ber Rurden mar biefen Morgen noch arger als am Abend gubor. Gie wollten nicht nur wieder Medicamente haben, fondern auch noch Flafchen und Buchfen Dazu und zeigten feinen Dant fur bas Empfangene. Ramir-Aga, ber une bie jest noch mit feiner Budringlichkeit verschont hatte, vertraute nun, ale er bas an feinem alten barthorigen Dheim vollbrachte Bunder fab, meinem Dolmetich an, bag er bereits an ftarter Abnahme bes Gefchlechtstriebes leide und von mir ein Mittel gur Startung bes Beifchlafes muniche. Betrachtete man die icone athletische feche Rug bobe Geftalt Diefes Rurden, ber noch in der Bluthe bes Lebens ftand und bem Musfeben nach wohl taum bas vierzigfte Jahr gurudgelegt batte (fein Rurde erinnert fich genau feines Alters), fo tonnte man fich bes Erstaunens über Diefes Befenntnig nicht erwehren. 3ch empfahl ihm den Gebrauch der Bader im falg - und jodreichen Baffer bes Urmiafee's. Ein fo einfaches Mittel aber wollte bem Sauptlinge nicht gefallen. Er batte mir am Abend gupor von einer Mineralquelle gesprochen, welche bas Erdreich, bem fie entquillt, roth farbe und allem Unfcheine nach ein Gifenfauerling war. Er folug mir bor, mich nach biefer Quelle ju geleiten, um vielleicht, wie ich ihm Soffnung machte, durch den innern Gebrauch diefes Baffere Die frubere Starte wieder gu erlangen. Diefe Quelle lag nach feiner Befdreibung feitwarte

von Tafch-Tebe und auf halbem Bege nach Saut-Bulat. Ich nachm den Borschlag an und ritt, nachdem Leute und Pferde gessättigt waren, mit ihm und einem anderen kurdischen Führer in südwestlicher Richtung weiter.

Sehr bezeichnend fur ben Charafter der Rurden mar unfer Abichied von den Mufri-Romaden und dem alten Schader-Aga. 3ch bot ihm (weniger aus Freigebigkeit als um den Grad von Bartgefühl und Sofpitalität eines Rurdenhauptlinge ju erproben) vier Cahefgerans ale Bezahlung ber Bewirthung an. Romifch ftand bem gefurchten Untlit bes Alten ber fichtbare Diberftreit zwischen dem Gebote ber Religion, Dem Pflichtgefühl der Gaftfreundschaft und der gemeinften Sabsucht und Geldgierde. Er und feine Leute hatten einen guten Theil meiner Reiseapothete geplundert und glaubten von mir mahre Bundermittel gur Beilung unbeilbarer lebel empfangen gu haben. Daß nun auch noch ein flingender Erfat fur Die wenigen Speifen, die er uns gegeben, folgen wurde, hatte ber Rurbe offen= bar felbst nicht erwartet. Um fo freudiger war nun feine leberrafdung. Anfange machte er Diene, feine Bezahlung nehmen Bahrend er eine jurudweifende Bewegung mit ber au wollen. Sand machte und einige mir unverständliche Borte fprach, beftete er ben Blid immer fefter und gieriger auf die vier Gilber-Gin Ladeln von gang unbeschreiblicher Art gudte babei über fein verwittertes Geficht. Bulest ftredte er mafchinen= mäßig, wie durch unüberftehliche Baubergewalt gezwungen, Die welken Finger nach bem Gilber aus, welches bann ploglich unter feinen weiten Raftan verschwand.

Die beiden Aurden führten uns einen abscheulichen Weg durch unabsehbare Morafte ohne eine Spur von gebahntem Pfad. Sobe Sumpfpflanzen, Schilf und Binsen ragten oft bis über Reiters Sobe hinaus und versperrten die Aussicht in die freie

Bahrend die Rurden ein une unverftandliches Gefprach in ihrem Idiom führten, marf Ramir = Aga feine hablufternen Raubvogelaugen fo oft auf unfere Badpferde, daß Furcht und Arawohn bei mir wie bei meinen Leuten erwachten. Gegend völlig unfundig waren wir gan; in ber Gewalt Diefer Barbaren und mußten jeden Augenblid fürchten, in einen Sinterhalt gelodt ju werden, wo gegen einen überlegenen Reiterhaufen und feine Soffnung erfolgreichen Biderftandes blieb. Bei unferer ichmachen Babl konnte trot unferen guten Reuermaffen eine berittene Bande von bemfelben Mufriftamme, ben wir verlaffen, une fo leicht an irgend einer einfamen Stelle übermaltigen. In dem nachsten Morafte fonnten die Rurden unfere Leichname verfenten, ohne eine Spur ihres Berbrechens ju binterlaffen und ber Cardar Behmen Mirja hatte bei bem beften Willen vielleicht nicht einmal die Mittel gehabt, unferen Tod zu rachen. Ale wir nach zweistundigem Ritt durch den fumpfigen Beiher geriethen, welcher auf ber Rarte gwifden Tafch. Tebe und Ferochfad im Guden von Sauf-Bulat ziemlich richtig angezeigt ift, madeten unfere Pferde bis an die Bruft im Baf. fer und wir bestürmten unfere furdischen Fuhrer mit bitteren Borwurfen, daß fie und in diefe meglofe icheufliche Bildniß gebracht hatten. Der Binsenwald mar bier fo bicht, bag er jede Ausficht verdedte und ich gestehe, daß ich eine baglichere Begend wie Diefe fclammige Gudebenen am Urmiafee auf allen meinen Reifen nicht gefeben babe.

Endlich arbeiteten fich unfere armen unermudlichen Pferde aus dem naffen Schilfwalde heraus und wir kamen auf eine ziemlich trodene Wiese mit freiem Ueberblid der sudweftlichen Gebirge Aurdistans und der weiten morastigen Plaine bis nahe dem Gestade des großen Salzsee's, deffen Anblid uns durch einen niedrigen hügelzug, welcher den von Suden herströmenden Gewässern auf dieser Seite den freien Abfluß nach dem See sperrte, entzogen ward. Gegen Sudosten behnte sich der große Beiher aus, welchen wir so eben theilweise durchwadet hatten.

Bevor wir noch die Stelle erreichten, wo nach der Andeutung Ramir = Mga's Die Mineralquelle entsprang, gefellten fich zwei andere berittene Rurden ju unferen Rubrern. Das unerwartete Begegnen diefer beiden langenbemaffneten Rrieger in ber pfadlofen Bildnig vermehrte unseren Argwohn. Rurden ihre Pferde ju tummeln anfingen und unter mildem Gefebrei in immer engerem Rreife um unfer Gepad jagten, wohl nur um ihre Reiterfunfte und Rampfweise ju zeigen, warnte ich ben Bolen auf feiner but ju fein. Er hatte die wilden Bolfer bes Drients im Laufe feiner transtautafifchen Schidfale hinreichend fennen gelernt, um ihnen ju migtrauen und fürchtete wie ich, daß diese Rurden jeden Augenblid bereit fein möchten, aus der vorgeblichen Romodie Ernft ju machen. Ploglich fprengte Ramir = Mga, feinen Gilberichimmel in vollen Galopp merfend. mit eingelegter Bambuslange auf ben Bolen gu, ber unter bem Scheine, ale wolle auch er auf ben Cpag eingeben, fein Doppelgewehr auf den Rurden anschlug. Ramir = Aga brach in ein wildes Belachter aus, warf fein Pferd herum und fprengte mit gefällter Lange gegen mich. 3ch ftredte ihm eben fo fcnell meine beiden Biftolen entgegen mit einer Bewegung, die dem Rurden andeutete, daß ich wie der Bole auf meiner Sut und wie er bereit fei, Ernft aus bem Scherze ju machen, wenn es Roth thue. Unter jauchzendem Gelächter fentten die Rurden ihre Langen und jagten wieder im weiten Rreise um unsere Raramane ber. Das Gange glich ziemlich ber Fantafia ber Beduinen in Rordafrita, welche bei größerer Bahl ber wilden Reiter, in malerifcherer Tracht und bei größerer Schonheit der Pferde-Race in der afrifanischen Mebitscha und in den Gbenen der Broving

Dran mich oft so entzudt hatten. Auch Ramir = Aga mar sehr prächtig anzuschauen mit seinem schönen energischen Gesicht und Ablerprofil, das mich an die schönen helden Tscherkessiens ersinnerte. An Reitkunst, kriegerischer Haltung und pitoreskem Burf des faltenreichen Mantels stand der Kurdenhäuptling den imposantesten Kriegergestalten, die ich in den Thälern des Atlas und des Kaukasus gesehen, nicht nach. Beniger vortheilhaft sahen seine Begleiter aus. Bei den kurdischen Physionomien sehlt ein allgemeiner bestimmter Typus und Alles deutet bei den Bewohnern der Karduchenberge wie bei den Atlas-Kabylen auf eine starte Mischung der Race.

Endlich hatten wir die Stelle erreicht, wo ein ichoner Gifenfauerling in reichem Sprudel bem Boden entquoll. Der bunberttheilige Thermometer zeigte in Diefem Baffer 210. Der Boden umber war mit einer diden Tufffaltfrufte, durch Gifenornd gelbröthlich gefarbt, belegt. Der Gifengehalt diefer Quelle war fo ftart, daß er mir (wie die Quellen am Rreugberge im Rautafue) icon nach bem Genug von zwei mäßigen Bechern Ropfweh verurfachte. 3ch ließ bier die Bachferde Salt machen und grafen, icharfte jedoch meinen Leuten die außerfte Bachfamfeit ein. Die ungeheuere Menge von Baffervogeln, die ich in fo großer Bahl nicht einmal an ben einsamen Ufern bes afrifaniichen Gee Feggara ber Proving Ronftantine mahrgenommen, lodte gur Jagd und ich ichog vor ben Augen ber Rurben einen braunen sichelschnäbligen Ibis (Ibis falcinellus) ale er eben frachzend in ziemlicher Rabe unferes Bivouate aus bem Schilfe aufflog. Der Schuß und noch mehr der Sturg bes Bogels aus der Luft hatte eine eigenthumliche Birfung, welche fur bas Studium der Bogelfitten nicht ohne Intereffe ift. Sunderte und Taufende von Badvögeln und Schwimmvögeln erhoben fich aus bem Schilfe, flogen in mannichfaltiafter Beife ichreiend und pfeis

fend, freischend und frachzend berbei und ichauten aus ber Luft auf den gefallenen 3bis berab. Einige fentten fich ju ihm ins Baffer, ale wollten fie ihm ju Gulfe tommen oder feben mas aus ihm geworden. Es waren barunter besondere viele meife und graue Reiher, Bafferhuhner, Ibife, Strandreiter u. f. w. Andere hochbeinige Badvogelarten, wie Flamingos und fdmarge Storche flogen in einer anderen Richtung. Ale ich in ben Schwarm über uns einen zweiten Schuß abfeuerte, ber einen Strandreiter (Himantopus rufipes) jum Fall brachte, flaubte Die gange Maffe ber Bogel mit verstärftem Rreifden auseinander. Befanntlich todten Die Rurden feinen Bogel. Un den einfamen Ufern diefes Sumpffee's mar vielleicht noch nie ein Schuß gefallen. Erft als ber zweite Anall wieder einem Bogel bas Lebenslicht ansblies, ichienen die befiederten Thiere deffen todtliche Bedeutung ju merten und flogen entsett und frachzend nach allen Richtungen von bannen. Die Rurden, welche wieder glaubten, daß das Gewehr mit Rugeln geladen, machten mir unverdiente Complimente. 3ch hatte gute Grunde, fie bei ibrem Glauben zu laffen.

Ramir - Aga, der in der Hoffnung erhöhter Zengungstraft und fruchtbaren Beischlases aus der Stahlquelle mit vollen Zügen getrunken, nahm jest Abschied von uns und kehrte mit seinen Gefährten in das Lager zurud. Er hatte, wie er dem Bolen erzählte, den lesten russisch zerfischen Feldzug mitgemacht, und das Cavalleriecontingent des Clans der Mukri-Kurden commandirt. Damals unter der strengen Regierung Feth-AliSchahs, wo der ritterliche Kronprinz Abbas-Mirza die Kriegs-rüftungen besonders in dieser Provinz mit Feuereiser betrieb und mittelst seiner regulairen Truppen auch die Kurdenstämme im Zaume hielt, zeigten sich lestere willsähriger und gehorsamer gegen den Herrscher von Teheran als gegenwärtig, wo Bersall

und Unordnung, namentlich in diesen kurdischeperfischen Grengs gegenden in arger Beise überhand genommen.

Bon Rembir-Roi - fo beißt diefe Gegend nach einem verlaffenen Rurdendorf in der Rabe - nach Caut-Bulat manderten wir fortmahrend durch pfadlofe Wildniffe. Erft in der Rabe Diefer Cavitale von Berfifd-Rurdiftan wird der Landicaftedarafter freundlicher. Die moraftige Chene geht allmablig in ein trodenes Sugelland über, die Bergwaffer laufen im Guden wieder in einem geregelten Bett. Cauf = Bulaf liegt am fudlichen Ende eines grunen Thales, gablt etwa 600 armliche Steinhutten und eine Bevolkerung von beilaufig 2000 Geelen, beren überwiegende Angahl furdifden Urfprunge ift. Die Rabl ber Nestorianer ift feit Rer-Bortere Besuch bier gusammen geschmolzen und beträgt taum 50 Familien. Der alte Bonda-Chan, welcher den britischen Reisenden damals gaftfreundlich aufgenommen batte, war langft ju ben Batern versammelt. Geit feinem Tode führte fein Gohn Abdullah-Chan den Dberbefehl. Derfelbe mar aber eben auf einer Ballfahrt nach Meffa begriffen und mabrend feiner Abmefenheit maren die Regierungegeicafte in den Sanden eines alten Mollah, beffen Sofpitalität wir nicht eben rubmen konnen. Er quartierte und in bem elenden Baudden eines Reftorianers ein und obwohl er meinen pernichen Verman lefen konnte, mar er nicht febr bereitwillig, meine Reisezwede zu fordern. Unfer Blan war junachft von Cauf-Bulat nach Tofta und Jeltomar nach ben Gerdaicht=Bergen vorzudringen, dort eine ftarte furdifche Escorte ju nehmen und über den Darupaß nach dem Gebirgeborf Runamaffi ju geben, welches in einem Sochthal des Quellgebietes von Rab-Asfal gelegen ift und wo der fuhne Reifende Rer-Borter breifig Jahre früher in entgegengesetter Richtung mitten im Winter feine gefahrvolle Reife über bas wilde Rarduchengebirge antrat. Bon Aunamassi wollte ich sodann durch die gebirgige terra incognita nach dem nördlichen Sakkari-Lande bis jum Bab-Ala vordringen und einem der nordöstlichen Buflusse dieses Stromes folgend über Newandoz und die Basse bes Oschawurs Dagh nach den westlichen Ufern des Urmiasee's zurudkehren.

Der Sauptling von Cauf-Bulat, welchem ich Diefen Blan mittheilte, erffarte beffen Ausführung für eine Unmöglichkeit. Die Drohungen des Bafcha von Mofful wegen ber anmagenden Saltung Beder-Chans, des Sauptlinge der Buhdan-Rurden, welcher damale auf dem Gipfel feiner Dacht ftand und feit ber Unterwerfung ber Reftorianer in Dichulamert Luft ju tragen ichien, fich jum unabhangigen Berifcher bes gangen Rurdenlan= bes von den Ufern des Banfee's bis ju den Sochthalern der Babfluffe aufzuwerfen, hatten alle Stamme alarmirt. Der Bauptling der Saffari Rurullah = Beg, welcher den Beder-Chan au bem Ginfall in Dichulamert überredet hatte, fürchtete einen Befuch ber turfifden Nigamtruppen, welche von Mofful aus in zwei Tagmarichen die Ufer des Bab-Ala erreichen und feinem Laufe folgend leicht bis Remandog vordringen fonnten. Stimmung in Diefen furdifchen Grenggauen, beren Stamme nd von jeher durch unbandige Streitluft und Unabhangigfeitefinn unter allen Rurdentribus hervorgethan, war in Folge bes Berüchtes eines naben Feldzuges ber Turten fcwieriger und ungunftiger als je. Beber frembe Reifende, meinte ber Mollah, auch wenn er vom perfifchen Gebiete nach Rurdiftan fomme, werde von den Grengfurden als turfifder Rundichafter betrachtet werben und fein Leben außerft gefährdet fein. Die Aufreauna babe fich bis unter die Romadenstämme des Gerdafct-Gebirges verbreitet und bie Reife über ben Darupag fei jest felbft mit einer ftarten Escorte ein migliches Unternehmen.

Die Reftorianer und Armenier des Städtchens, bei welchen Bagner, Reife n. Berften. II.

ich, dem Bericht des Mollah mißtrauend, durch meinen Dragoman Erfundigung einziehen ließ, bestätigten genau biefe Dittheilungen. In fruberen Beiten, fagten fie, babe man auf Diefem Bege die Reife nach Guleimanieb obne alle Gefahr maden fonnen und bas Geleite von wenigen furdifden Reitern habe gur Giderheit der fleinen Raramanen hingereicht. Dagegen fei ihnen auch aus fruberer Beit fein Beifpiel befannt, bag ein driftlicher Gingeborner burch bas Saffari-Land über Remanbog nach Dichulamert gelangt fei. Rur burch die Baffe bee Dichamur-Dagh im Rorden fei der Bertehr zwifchen den Reftorianern auf perfifchem Gebiete und ihren unabhangigen Stammund Glaubenegenoffen im Saffari-Lande und in Diculamert, beffen Batriarch auch über die Reftorianer auf perfischem Gebiet Die oberfte geiftliche Autorität übte, ber Bertebr moglich gemefen. Auch Mirga Ali, der fich auf mein Gebeiß mit ben Dannern der Rriegerkafte des Ortes in Bertehr fette und ihnen fur bas Geleite burch ben Darupag in meinem Ramen eine aute Belohnung verfprach, brachte mir feine erfreuliche Runde. Rurden erflatten bas Unternehmen ale bochft gefährlich und riethen und, von ber Ausführung abzufteben.

Am folgenden Morgen entschloß ich mich in Begleitung eines Restorianers mit einer Escorte von sechs kurdischen Lanzenreitern eine vorläusige Recognoscirung bis an den Fuß der Serdascht - Berge zu machen. Mirza Ali und der Armenier Pilosch blieben mit dem Gepäck in Sauk-Bulak zurück. Der wackere Pole Saremba begleitete mich und erklärte sich bereit, jede Gefahr zu theilen, mir überall zu folgen, wohin ich auch immer gehen werde. Ich kann die Hingebung dieses braven Menschen, welcher meines Wissens gegenwärtig in Konstantinopel unter ziemlich drückenden Berhältnissen lebt und dessen Dienste ich jedem künstigen Entdeckungsreisenden empfehle, der

Luft haben follte, in bem Karduchensande fein Glud zu versuschen und die Schleier jener kurdischen terra incognita\*) zwisschen den Wiegen der beiden Zabstuffe zu luften, nicht genug rühmen.

Die Berge oberhalb Saut-Bulat bestehen ans demselben groben Conglomerat von Buddingsteinen, welche ich spater auf ben Gebirgen östlich von Urmia genauer untersuchte. In den höheren Bergen gegen Serdascht treten plutonische Gebilbe, vorherrschend ein schöner Granit, zu Tage, in welchem körniger Ralf eingelagert ift. Die Begetation dieser Berge ist sparsam.

<sup>\*)</sup> Seitbem ber tapfere Renegat Dmer Pafcha bie ftreitbaren Stamme bes Buhbangebirges ju Baaren getrieben, jeben furbifchen Biberftanb burch Taftif und Ranonen gebrochen und Beber-Chan, ben machtigften Sauptling Rurbiftans ale Befangenen nach Ronftantinopel gefchict hat, hatte eine Entbedungereife in biefe Gegenden unenblich mehr Ausficht gludlichen Erfolges. Die turfischen Truppen brangen bamale oftlich vom Tigris und im Guben bes Banfee's, wo bie beften Rarten von Turtifch=Afien eine fo große völlig unerforfchte Lucke zeigen, in Gegen= ben ein, welche nie ber fuß eines Europäers betreten hat, in welche felbft bie fühnften britifchen Reifenben nicht einzubringen magten. Die Ausführung eines Unternehmens, welches zur Beit meiner Reife burch Berfifch = Rurbiftan hochft fcwierig, vielleicht unmöglich war, tonnte jest, nach meiner Ueberzeugung, mit nicht fehr bebeutenbem Aufwande an Gelb und Rraften gludlich ftattfinben. Abgefehen von bem geographischen und naturgeschichtlichen Intereffe murbe eine genaue Unter= fuchung ber topographischen Berhaltniffe biefes Lanbes auch manche biftorifche Rathfel über ben Rudzug ber Behntaufend lofen und gu Zenophone claffifcher Befchreibung einen wichtigen Commentar liefern. Befanntlich fand ber Rudjug ber Griechen burch bas Quellland bes Bab fatt, wo fie balb bie Angriffe ber fie verfolgenben perfifchen Reiterei balb ben Wiberftanb ber wilben Gingebornen gurudgufchlagen hatten. bas Schlachtfelb von Gaugamela, wo Alexander ben Darius fclug, war in ber Dabe bes großen 3 ab. Roch heute fehlt uns eine genaue topographifche Befchreibung biefes Schlachtfelbes.

Rur die Rander der Bache zeigen uppiges Grun, nur mo genus gende Reuchtigkeit im Sochsommer ift, bat die Bergflora mehr Manniafaltiafeit ber Formen. Gigentliche Balber feblen. Jagd icheint nur febr mäßige Ausbeute zu liefern. niedere Thierwelt ift bier febr durftig reprafentirt. Bir ubernachteten zwifden Beiran und Saffan - Mgas unter ben Belten eines fleinen furdischen Romadenlagers vom Stamme ber Bilbos. Es maren arme Leute, Die und außer Jauert nichts an-Ihre Physionomien waren wild und haglid, aubieten batten. ibr Angug febr gerlumpt. Das Geleite unferer furdifchen Reis ter gab uns binreichendes Gefühl ber Sicherheit. Auch gewöhnten wir und allmählig an ben Anblid wilder Raubergeftalten, ohne gleich an bas Schlimmfte ju benten. Ueber ben Buftanb bes Landes jenseits der Berge fonnten die furdifchen Sirten uns feine Ausfunft geben, meinten aber, daß der Sauptling von Gerdascht und ficher nach Guleimanieh geleiten fonne. darauf erreichten wir nach einem Ritt über eine fteile Berghalbe das verfallene Grenzfort Serdascht, beffen Commandant Abas-Chan, ein Rurde, gewöhnlich die Escorten fur die Raramanen nach Guleimanieh liefert.

Serdascht liegt auf dem grünen Abhang des gleichnamigen Gebirges am linken Ufer des Baches Ak-su. Bon hier übersteigt man gewöhnlich die eigentliche Basserscheide durch den Darupaß, welchen die Eingebornen auch Hamal = Dagh (Lasträgerberg) nennen. Abas-Chan zeigte seine Bereitwilligkeit mir eine Escorte von zehn Reitern zu geben, welche mich sicher über das Gebirge nach Suleimanieh führen sollte. Aber ein Eindringen in die Thäler nördlich von Jab-Assal und die Reise durch das Haffari-Gebiet über Rewandoz nach Dschulamerk erstlärte auch er für eine Unmöglichkeit. "Die Haffar i, äußerte er, plündern und morden selbst ihre eigenen Glaubensgenossen,

einen Franghi und Christen werden sie noch weniger schonen." Er weigerte sich auch geradezu, mir nach den nördlichen Gegenden eine Escorte mit zu geben. Als ich die Unmöglichkeit einsah, meinen Reiseplan in nordwestlicher Richtung zu verfolgen, besichloß ich auf den Besuch in Suleimanieh, welches als hinreischend bekannt und beschrieben wenig Interesse darbot, zu verzichten und direct nach Sauks-Bulak auf demselben Wege, den ich gekommen, zuruckzukehren, von dort aber die Richtung nach den südwestlichen Ufern des Urmiasee's einzuschlagen.

218 wir am folgenden Tage die furdische Capitale wieder erreichten, fanden wir ben Berfer und den Armenier bei der Mablgeit im Saufe unfere neftorianischen Birthe. Beibe batten mabrend meiner Abmefenheit nicht verfaumt, fich ben Bauch ju pflegen, und der arme Restorianer, der taum für fich und feine Familie zu leben hatte, flagte über ihren entfetlichen Up-Schon am Abend, noch vor meiner Abreife außerte ber petit. Reftorianer mit gang orientalischer Raivetat, daß er ein recht fcones Gefdent für feine gezwungene Sofpitalitat von mir gu erhalten hoffe. Mirga Ali zeigte oder heuchelte über meine Rudfebr lebhafte Freude. Er habe, außerte er, fich gleich nach meiner Abreife Borwurfe gemacht, daß er mich mit ben Rurden in die Berge gieben ließ. Wenn mir bort ein Unfall begegnet mare, hatte die Berantwortlichkeit und die Strafe des Sardars guborderft ihn getroffen. "Und wer hatte mir die bedungenen Tomans für meine Begleitung bezahlt, wenn die Rurden bich ermordet hatten !" feste ber Rawaß mit einem Stoffeufger bingu.

Tags darauf jogen wir von Saut-Bulat in nordwestlicher Richtung ab und erblickten nach vierstündigem Ritt wieder die Fläche des Urmiasee's, welche den Glanz der Mittagssonne in dem leichten Gefräusel seiner tausend Wogen prächtig restectirte. Bir gelangten hier dicht an das Ufer, welches an der äußersten

Südwestspige von Ralkselsen umgürtet ift, welche ziemlich schroff in den See abfallen. Der Ralk ift dicht, hart und von lichter Färbung, petrographisch dem oberen Jurakalk sehr ähnlich. Ich sand bei kurzem Berweilen an dieser Stelle ziemlich viele versteisnerte Muscheln besonders von den Gattungen: Pecten und Terebratula, welche nicht ohne einige Mühe von den harten Felsen loszuschlagen waren. Dieselbe Formation setzte auch unter dem See fort, der hier tieser ist, als an den meisten zugänglichen Userstellen im Norden und Often. Auffallender Beise war auch hier der häßliche Geruch des Wassers noch sehr vorherrschend, obwohl kein Schlamm das Ufer bededte und kein Sumpf die nächste Umgebung berührt.

Bir übernachteten im Dorf Balifta, welches eine fleine halbe Stunde vom See entfernt liegt. Ein Theil des Ortes ift auf dem Abhange eines Berges erbaut, mit Mauern umgeben und bilbet eine Art Reftung. Bir faben bier jum erftenmale wieder einen iconen, ftolgen Baumichlag. Didftammige Maulbeerbaume von machtiger Sobe und Ausbreitung ber Mefte gieren Die nachfte Landschaft, welche im Salbteffel von Bergen umfcbloffen ift. Rach ber Seefeite mar bie Ausficht frei und lieblich. Die Mehrgahl der Bewohner besteht aus Rurden. turfifch redenden Berfern follen bier nabe bei funfzig Familien wohnen. Je naber man ber Stadt Urmia rudt, befto mehr fdwindet die furdische Bevolferung und wird burch Berfer und Reftorianer erfett. Die Beide auf ben Berghalden im Rorden wird durftiger, Die Bodencultur in der Chene nimmt dagegen gu. Jenfeite des Fluffes Burrandug verschwinden die wilden Physionomien und die malerifche Tracht der Rurden in der Ebene wie am Rufe der Berge. Rur auf den hoberen Salden und Rammen des turfifch - verfifden Grenggebirges gieben noch nomadifirende Rurdentribus umber. Der Burranduß im Besten und der Dichagatu im Sudosten bilden die Grenzen von Bersisch-Rurdistan. Die Rurdenstämme dieses Landstricks, welche die Oberhoheit des Schahs von Bersien wirklich oder dem Namen nach anerkennen, sind hier in geographischem Zusammenhange mit ihren Stammes- und Glaubensbrüdern, welche in der afiatischen Türkei das weite Territorium zwischen dem Tigris, den Seen Ban und Urmia und den Südebenen Mesopotamiens bewohnen. In diesem großen Berggebiet ist die kurbische Nationalität beinahe ausschließlich vorherrschend. In den östlichen Gebirgslandschaften Aserbeidschans tritt die kurdische Bevölkerung nicht mehr in großen zusammenhängenden Massen auf, sondern bewohnt nur inselartig einzelne Gebirgsgegenden, wo sie von türkischen und persischen Bölkern umgeben ist.

Die große fruchtbare Cbene von Urmia fundigte fich jenseits des Burrandug - tichai in ihrer blubenoften Geftalt an. Dorfer maren durch einen breiten grunen Rrang von Baumen und Relbern umwunden. Bir hielten die Mittageruhe im Dorf Babari, welches bicht am Ufer bes genannten Fluffes recht lieblich gelegen ift. Die Bevolferung befteht gur größern Salfte aus Restorianern. Armenische und chaldaische Ratholiken bilben die Mindergahl. Bir murden von der Bevollerung wenig freundlich aufgenommen und ein Reftorianer, in beffen fchattenreichem Barten wir die heißen Tageoftunden gubringen wollten, weigerte fich gradezu une aufzunehmen. Bum erftenmale feit meiner Abreife von Tabris hatte ich mich über einen wirklich ungaftlichen Empfang ju beflagen. Gelbft die milden funnitifchen Rurben hatten und bereitwillig unter ihren Belten ein Dbbach geftattet und bier wollten une Chriften nicht einmal die Rube unter ihren Baumen gonnen.

Mirza Ali machte summarischen Proces, indem er mit aller Gemutheruhe ben ungastlichen Restorianer mit ber Beitsche

prügelte und ihm dann erst den Ferman des Sardars zeigte. Bon hier an zeigte der Kawaß überhaupt eine gewisse Tendenz zur Brutalität, die mehr als einmal meine ernstliche Intervention nöthig machte. Gegen die Perser am östlichen User hatte er sich in der Regel sehr artig, gegen die halbfreien Kurden im Süden sogar demüthig benommen. An den gedrückten Christen der Urmiaebene schien er sich nun für die frühere Selbstbeherrschung schadlos halten und seiner persischen Prügelsucht, welche der Dienst bei einem Sardar selten zu mindern pflegt, freiesten Lauf gönnen zu wollen.

Bei bem Reftorianer hatte übrigens bie grobe Lection gut angeschlagen. Er murbe ploglich von friechender Demuth und gestattete une nicht nur die Mittagrube in feinem Garten, fonbern fette une auch noch von beffen beften Früchten vor. Gein wenig zuvortommendes Benehmen bei ber erften Begrugung fuchte er badurch zu entschuldigen, daß er und die übrigen Dorfbewohner burch gewaltsame Ginquartierung von perfischen Bened'armen, Beamten und Offizieren oft und viel zu leiden An eine Bergutung fur Die Bewirthung fei nie gu benfen gewesen. Man fei gewöhnlich frob, wenn die Ginquartierten nach Befriedigung ihres Magens weiter gieben, ohne ben Garten zu beschädigen oder den Sauswirth zu mighandeln. Dhnebin fei die Bevölkerung bes Ortes durch Abgaben fcmer gebrudt, arm und ungludlich. Fur die Diethe feines Obstgartens habe er an den perfifchen Großen, welchem die Gunft des Schahs jum Befige Diefes Ortes verholfen, alljährlich die fchwere Summe von viergig Tomans zu gablen.

Als nachmittags die brennende Sonnenhiße fich etwas gemäßigt hatte, ließ ich fatteln und wir ritten weiter nach der großen perfischen Ortschaft Turkman, welche drei Stunden füblich von der Stadt Urmia zwischen lieblichen Bein- und Obstgarten gelegen ist. hier hielten wir Nachtquartier und lagerten in dem Garten eines wohlhabenden Bersers. Die Baume beugten sich unter der Last föstlicher Aepfel, welche von geringer Größe, aber außerst lieblichem Geschmad waren. hier begegnete mir ein artiges Abenteuer, das eine heitere Episode unsers ziemlich einförmigen Reiselebens bildete.

Rach verzehrtem Bilav lag ich in meine Burta eingehüllt in halbem Schlummer, ale mich bas Schluchzen und Seufzen eines Menschen ftorte, beffen Geftalt ich in ber Dunkelheit nicht recht erkennen konnte. Anfange kummerte ich mich nicht um ihn und hoffte, die Störung werde von felber aufhoren. weinerlichen Tone in verftarttem Grade fortdauerten, rief ich meinen Dolmetich, um bes Mannes Rummer zu erforichen. fei, fagte mir ber Bole, ber Gobn meines perfifden Sauswirths, beffen Frau eben im Sterben liege. Dan habe von der Untunft eines frantifden Sethim gehort und nur der fcuchterne Refpect habe den Berfer abgehalten, mich in ber Rube gu ftoren und die Bitte ju formuliren, ibn nach feiner Wohnung gu be= gleiten. 3ch folgte bem Manne mit größter Bereitwilligkeit, ba ich durch diefen Bufall gum erftenmal bas Innere eines perfiichen Sarems beschauen zu tonnen hoffte. Der Bole mußte unfer Argneitaftden mitnehmen und fo verfügten wir uns mit bem weinenden und flagenden jungen Berfer nach dem inneren Sofraume eines Saufes, wo unter der offenen Gallerie eine Gruppe weiblicher Geftalten verschiedenen Altere in hubicher perfifcher Saustracht um eine icheinbar ohnmächtige Frau ftand, die auf ben Teppichen und Polftern bes Bodens ausgestrecht mit gefoloffenen Augen lag. Es war ein recht hubiches junges Beib von bochftens zwanzig Jahren; um bas in zierlichen Flechten lang herabwallende Saar war ein Tuch von bunter Seibe gefolungen, bas nur die Stirne verhüllte. Die Gefichtsfarbe mar

seltsamerweise nicht blaß wie bei einer Ohnmächtigen und der Bule schlug ziemlich regelmäßig. Ich ließ Giswasser bringen, welches selten in einem persischen Sause fehlt, spripte damit der Ohnmächtigen ins hübsche Gesichtchen und hielt ihr zugleich ein Fläschen mit Salmiakgeift unter das feine Raschen.

In demfelben Augenblick fchlug bie Dhumachtige ibre fcmargen Augen auf und fprang erschroden in die Sobe, bebedte aber allfogleich mit einem lauten Gefchrei ihr Beficht, als fie die beiden fremden Mannergestalten in ihrem feltfamen Unjug erblidte. Gine alte Frau rif ber jungen bie Sande vom Beficht und redete ihr eifrig ju : fie durfe fich fcon bor bem Fremden feben laffen, ber ja ein Sethim fei. Die anderen Weiber ichlugen mit ber Sand auf die Bruft und riefen : Diefen Bethim bat Allah zur Rettung gefandt! Alle, auch die berfammelten Manner ber Familie ichienen an ein argtliches Bunder, fast an eine Erwedung vom Tobe ju glauben, obwohl fie felbst gewiß mit gleichem Erfolge das einfache Mittel hatten anwenden tonnen, welches die Dhnmachtige fo fonell jur Befinnung gebracht. Die hubsche Patientin fab noch immer febr fcheu auf une mit ihren ichuchternen Bagellenaugen, ließ es aber boch gefcheben, daß ich ihr hubsches Sandchen noch einmal faßte, um die Bulefchlage gu gablen.

Ich ließ ihr noch ein Glas Ciswaffer bringen und entfernte mich bann mit dem Polen unter den leicht verdienten Segenstrufen der Anwesenden, um auf der Rasendecke des Aepfelgartens die milde Augustnacht füß zu verschlasen. Pilosch und der Kawaß, welche von dem ärztlichen Bunder bereits gehört hatten, füllten ihre Reisesace mit den köstlichen Aepfeln, die sie an Bahlungsstatt für die glückliche Cur sich mit gutem Gewissen aneignen zu dürfen glaubten.

## XIII.

Ankunft in Urmia. Die amerikanischen Missionaire. Aufenthalt in Seir. Ausstug nach dem Grenzgebirge Kurdistans. Geognostische Verhältnisse. Besuch am westlichen Seeuser und im Dorf Gödize. Grabhügel der Leueranbeter. Die Nestorianer am Urmiasee und in Kurdistan. Der Untergang der nestorianischen Alpenrepublik in Oschulamerk — eine Episode aus der neuesten Geschichte des Orients.

Die Stadt Urmia, welche dem großen See ihren Namen gibt, erreichten wir Tags darauf in früher Stunde. Der Beg ließ uns in das haus einer Restorianerin einquartieren, deren Mann zu handelszwecken nach Tabris gegangen war. Ursmia ist eine hübschgelegene, ansehnliche Stadt von nahebei 30,000 Einwohnern, größtentheils Persern. Sie ist von Mauern und schönen Obstgärten umgeben, welche sich bis in das Innere der Stadt fortziehen und die einzelnen häuser von einander trennen. Der Bazar ist belebt, steht aber an Größe, an Mannigsaltigkeit der Waaren und der eigenthümlichen Ersscheinungen dem Bazar von Tabris weit nach. Eigentliche Alterthümer scheint die Stadt nicht zu besiehen. Es ist ungewiß, ob die heutige Stadt Urmia identisch mit jener The barmai der Alten ist, welche Kaiser heraklius zu Anfang des siebenten Jahrhunderts mit einem Heerhausen besucht, um dort einen

Fenertempel zu zerstören. Die ältesten griechischen Geographen Strabo und Ptolemäus machen von ihr keine Erwähnung. Auch in der alten armenischen Geographie sindet man keine Nachricht von Urmia, das erst dem arabischen Geographen Ebn Saukal im zehnten Jahrhundert bekannt wurde. Abulfeda nennt sie später "eine ausgezeichnete Stadt," die mit Mauern umgeben von ziemlichem Umsange sei und an der Grenze der Ebene und der Berge auf der Westeite des See's liege, welchen dieser arabische Geograph Tala oder Tela nennt nach dem Namen des Schlosses auf einer Insel, welches Halat zur Ausbewahrung seiner Schäße erbaut habe. Ker-Borter war der erste Europäer, welcher sie im Jahre 1819 besucht und als Augenzeuge beschrieben hat.

Seit 1831 haben fich nordameritanische Miffionaire in Urmia niedergelaffen, nicht um die Mahomedaner zu bekehren (- ein folder Berfuch mare eben fo ungereimt ale unausführbar, wie jeder Renner der Menschen und Dinge im Drient weiß -) fonbern um durch lehre und Beispiel auf die empfänglicheren fogenannten dalbaifden Chriften, unter benen mir fomohl die Unhanger ber Lehre bes Reftorius als bie unirten Chaldaer verfteben, ju wirken. Den ameritanischen Missionairen folgten Die frangofifden Laggariften, welche bemertten, daß biefe Gegend am Beftufer bes Urmiafee's auch fur romifche Bropaganda fein unbantbarer Boden fei. Die Thatigfeit des Pater Bargoni fur Ausbreitung des fatholischen Glaubens hatte fich ichon früher über einen großen Theil von Borderafien bis über Amabia binaus erftredt und war in vielen Gegenden von einem mertwürdigen Erfolge begleitet. Bo nicht das religiofe Bedürfniß Die orientalischen Chriften ihm entgegen führte, wirfte Die materielle Roth. Gin Mann, welcher ber Gunft oder mindeftens bee Schutes ber mostemischen Berricher genoß, tonnte nach ber Meinung der Eingebornen auch ihr Protector gegen die Willfür der Satrapen, gegen den Druck und die Habsucht der Großen sein Auch die Basler evangelische Mission hatte früher in Persien einige Bersuche gemacht, den mahomedanischen wie den christlichen Eingebornen das Evangelium in ihrer Beise zu predigen, schienen aber früher als die beharrlichen Nordamerikaner an der glücklichen Lösung ihrer Ausgabe zu verzweiseln. Seitdem die Missionaire Haas, Hörle und Schneider im Jahre 1837 Bersien verlassen, ist von der Basler Mission kein Bersuch mehr in den Gegenden am Urmiasse wiederholt worden.

Die amerikanischen Missionaire hatten faum von meiner Ankunft Runde erhalten, ale fie mich einluden, fie in ihrem Commerfite ju besuchen. Der Ueberbringer ihrer Ginladung war ein geborner Deutscher, ber aber feit feinem vieljabrigen Aufenthalte im Drient, wo er außer bem Englischen auch bas turfifche, furdifche und fprifch - chaldaifche Idiom erlernte, feine Muttersprache fast vergeffen hatte. Er war früher Ifraelite und hatte fich zur presbyterianischen Rirche befehrt. Jest ftand er in Dienften der Miffion, von deren Andachtewarme, Grommigfeit und Befehrungeeifer bie jest erft ein febr befcheidenes Dag auf ihn übergegangen ichien. Mit ber Ginladung ber gaftfreundlichen Miffionaire hatte der junge Mann jugleich ein mohlgefatteltes prachtvolles Reitpferd fur mich mitgebracht, bas mich an ber Seite bes Suhrere in munterem Galopp nach dem malerifden Diffionefite binauf brachte.

Seir — so heißt die Sommerresidenz der Amerikaner — ift eine kleine Stunde von der Stadt Urmia entfernt recht malerisch und lieblich gelegen. Ein einstöckiges und einförmiges Gebäude, etwa 50 Schritte in der Länge und einer Caserne nicht unähnlich, ist von einer mit vier Thurmen flankirten Mauer umsschlossen und krönt die oberfte Terrasse eines hügels, von deren

Sohe berab man einen munderbaren Ueberblid ber großen blubenden Cbene von Urmia mit ihren 360 Ortschaften, ihren Fluffen, Garten und Pflanzungen, fowie des großen Galgfee's, ber hier nach Rorden und Guden fich über einen vollen Breitegrad ausdehnt und ber verschiedenen Bergfetten genießt, welche Die Seeufer in einem bald enger, bald weiter gezogenen Girund umgurten und von welchen die öftlichen und weftlichen Retten alpine Bobe erreichen, auch den größten Theil des Jahres binburd mit Schnee bededt find. Die Mauer folieft nebft bem Saufe auch einen fleinen Sof und Gemufegarten mit Fruchtbaumen und Beinftoden ein und ift folid genug gebaut, um bem Unlauf einiger taufend Rurben, felbft bei fehr mittelmäßiger Bertheidigung Trop zu bieten. Dicht an der Grenze des Gebietes wilder und unbandiger Raubhorden bat eine fo maffive Bauart für eine Miffionsanstalt allerdings dringend Roth gethan und wie flug auch die Diffionaire für mögliche Falle ber Gefahr und ber Bedrangniß Gorge getragen, fo genießen bie geiftlichen Berren boch teineswege bas frohe Gefühl ber leiblichen Gicherbeit. Denn follte ein abnlicher Sturm, wie er im Jahr 1843 Die driftliche Albenvefte von Dichulamert, welche man fur eine burch die Ratur felbft uneinnehmbare Bolferburg gwifchen ben beiden islamitischen Reichen gehalten, getroffen bat, fich über die Alburefette \*) malgen und die Restorianermobnfike der persifchen Cbene beimfuchen, fo durfte der Beg von Urmia mit feiner armseligen Mannschaft fcwerlich im Stande fein, Diefen friegerischen Raubhorden ben Eingang ju mehren. Die Neftorianer von Urmia aber wenn fie auch Beit hatten, bem Diffionefite gu bulfe ju eilen und hinter mohl bewehrten Mauern fich ju ver-

<sup>\*)</sup> So ift ber Name biefer Grenglette, welche bie englischen Karten Dichawur-Dagh ober Arghi-Dagh nennen.

theidigen, sind zu friedsam und zu energielos, zu entwöhnt des Baffenhandwerks und zu gewöhnt an Druck und Sclaverei, um von ihnen fräftigere Thaten zu erwarten, als von ihren freien und friegerischen Glaubensgenoffen, den Tijari's, die sich selbst hinter ihren Felsmauern der Ueberzahl und fanatischen Buth der sunnitischen Aurden nicht erwehren konnten.

Bon den geiftlichen Bewohnern des Miffionefitee Geir waren drei verheirathet und jeder derfelben fühlte fich im Befite einer fittigen, anmuthigen Sausfrau und blübender Rinder. benen das perfifche Rlima die Rofen nicht von den frifchen, runben Bangen geraubt, recht gludlich. Durch Berftand, Erfahrung und Belehrsamkeit ichien Dr. Bertine (ber auch ein recht intereffantes Bert über die Schidfale der Miffion und über Charafter, Sitten und Lebensweise ber Restorianer veröffentlicht hat) ber Bervorragenofte unter feinen Collegen ju fein, ben Berren Solten, Stodbart und Stading, welche ibm fonft an Frommigfeit und Berufetreue nicht nachstanden. andere Miffionaire, Die Berren Johns, Marrid, Brad und der Argt der Miffion Dr. Reith bewohnten die Stadt Urmia, maren aber eben in Geir auf Befuch anmefend. Bon ben Tagen, die ich in diesem lieblichen Landfit jugebracht, von ben guten und frommen Menschen, Die ich bier fennen gelernt, von den freundlichen Bredigerfrauen und von Mr. Berfine holdem Töchterchen Judith, Die im garten Alter ichon zweimal Die Reife über den Ocean, das fdmarge Meer und das wilde Rarduchenland gemacht, von den neftorianischen Dorffconen der Rachbarschaft mit ihren buntfarbigen malerischen Rleidern und ben de= mantfprühenden Augen des Morgenlandes, von dem Gurren der Tauben und dem Zwitschern der Staaren und Bienenfreffer, die um das Dach des behäbigen Saufes ichwarmen und auf den 3weigen ber Bartenbaume fich wiegen, in benen ber frifche Wind

vom Aurdengebirge melodisch fäufelt und damals die heiße Ausgustatmosphäre fühlte — von dem idpllischen Gesammtbilde dieser Missionairresidenz, dessen Eindruck nach langen Kreuzund Querzügen im Lande betrügerischer Perser und räuberischer Kurden doppelt wohlthuend war, könnte eine gewandte Touristenseder wie die unsers Landsmanns Kohl eine noch anmuthisgere Schilderung liesern, als von einem deutschen Colonistenshäuschen in der südrussischen Steppe. Meinem Borsate getren, nur das Neue und Bichtige aus diesen wenig bekannten und noch von keinem deutschen Reisenden geschilderten Gegenden dem Leser vorzusühren, beschränke ich mich auf wenige Einzelheiten.

Die Ebene von Urmia ift nabebei 12 Stunden lang und 41/2 Stunden breit. Man überfieht fie von Gerr herab faft in der gangen Ausdehnung. Der Bafferreichthum, ber von ben fcneereichen Rammen und Abhangen ber furdifchen Alpen nach diefer Chene fich ergießt, fichert ibr die außerordentliche Fruchtbarteit. Ginen fleißigern Anbau des Bobens, eine zwedmäßigere Benugung des Baffere durch funftliche Canale und eine dichtere Bevolkerung ale bier habe ich nirgende in ber Belt gefunden, nicht einmal in ben gefegneten Cbenen ber Lombardei. Dan erblidt bier Dorf an Dorf, Garten an Garten, Reld an Reld, foweit ber Blid reicht, ziemlich abnlich, wie an ben reichcultivirten Ufern bes Buricher Gee's, freilich ohne bie palaftahnlichen Landhäufer, ohne die Reinlichkeit, bas Comfort und die Bildung der Schweizer und ohne ben Segen ihrer burgerlichen Freiheit bei dem Bolfe. Mitten in Diesem paradiefifch fruchtbaren Lande Berfiens berricht Armuth, Glend, Sunger, Anger ben 65,000 Toman, welche Die Bevolferung der Chene von Urmia an Abgaben dem Staatefdat von Teheran zu entrichten bat, verfallen die ungludlichen Bewohner der icandlichften Raubsucht und Erpreffung ber perfifchen Beamten und ber Abeligen, an welche

die Gunft und Laune des Schahs die Dörfer verschenft. Gleichwie in dem fruchtstroßenden Boden das Nildelta bleibt von dem
Mehl des Getreides, das der Bauer hier mit seinem Schweiße
gedüngt, kaum so viel übrig, um ihn und die Seinigen vom
Hungertode zu retten und es gibt Leute, die aus Furcht vor dem
tyrannischen Druck ihrer herren das Ei nicht zu essen wagen,
das ihnen die eigene henne gelegt. Bei einem Aussslug, den ich
später in nördlicher Nichtung machte, verweigerten mir die
Bauern troß der angebotenen Bezahlung das Futter für die
Pferde, obwohl ihre Scheunen mit vollen Garben angesullt
waren. Sie dürsten, sagten sie, bei empfindlicher Körperstraße
fein Körnlein davon verkausen, bevor ihr herr die Ernte nicht
genau besichtigt und seinen Antheil davon genommen habe.

Um zweiten Tage meines Aufenthalts in Gerr machte ich mit ben Diffionairen einen Ausflug nach dem Grenggebirge Rurdiftand. Die herren waren fammtlich vortrefflich beritten. Ein iconeres Bferd, ale ber ichneemeiße Schimmel, welchen Dr. Berfine ritt, habe ich nie im Morgenlande gefeben. Jede Bewegung biefes prächtigen Thieres, welches aus bem Marftalle Mohamed : Schahe um einen bedeutenden Breis erfauft mar, hatte unbefdreibliche Grazie. Am fconften nahm es fich aus wenn es trant und auf den Anien ber beiden Borderbeine nich. niederließ. Auf den Felefanten und dem rauben Steingerölle der Berghalden Rurdiftans bewährte fich bas Thier als ein eben fo ficherer Bergsteiger wie die Pferde furdifder Race und auf dem flachen Boden ber Chene unterhalb Geir ließ es lettere im Rennen weit hinter fich Die Missionaire, welche bedeutende Summen von den nordameritanifden Gefellichaften gur Berbreitung des Chriftenthums beziehen, leben nicht nur febr comfortabel, sondern felbft mit einigem Lugus, wovon besonders ihr Marftall,

der mit Pferden von fast allen orientalischen Racen gefüllt ift, gultiges Zeugniß gibt.

Das Bebirge im Weften von Urmia, welches die bobe Bafferscheide zwischen dem Fluffpstem des Bab, der in mannigfachen Bindungen durch größtentheils unbefannte Thaler dem Tigris juftrömt und ben vielen flugden, welche die öftlichen Ufer Des Urmiafee's im furgen Laufe durchschreitend in beffen großem Salzwafferbeden fich bearaben . behält bier bie allgemeine Sauptrichtung von Gudoft nach Nordwest bei, welche den mei= ften Bebirgen Affene eigenthumlich ift. Bon ben Reftorianern Diesseits wie jenseits ber Rette wird Dieselbe Alburs genannt mit demfelben Ramen, ben auch das Gebirge nordwarts von Teberan führt. Den höchsten Bipfel nannten mir die Gingebor= nen Scheidan = Dagh (Teufeleberg). Rachft ihm fcheint ber Miu = Dagh (Barenberg) fich aus der Rette gur bochften felbit= ftandigen Gipfelform zu erheben. Gin anderer hoher Berg, melder ben gangen Sommer hindurch Schneelasten tragt, murbe mir ale Bertichin . Dagh bezeichnet. Diefe Berge übertreffen Die Gipfel des Sahant, welche jenseits der Bafferflache des Ur= miafee's mit ihren machtigen Relebornern in die reine Simmele= blaue hineinftiegen, an Sobe, wie die größeren Schneelaften be-Rach ber freilich unficheren relativen Schätzung bes Augenmaßes durfte die Sobe diefer Berge zwischen 10 = und 11,000' betragen. Die Rabe ber machtigen Gebirgewand verdedte und die Gipfel der bochften Berge Rurdiftane, welche am Dididda = und Didamur = Dagh, dicht an der Grenze swiften den Stammen der furdifden Saffari und der chaldaiichen Tijari eine Sobe von 13 = bis 14,000' (15,000 nach Monteith) mit ewigen Firnen und Gletidern nach der Schabung der britischen Reisenden, welche fie in einiger Entfernung gefeben, erreichen follen. Dem Ramen nach bildet Diefes Bebirge

Die ftaatliche Grenze zwischen Berfien und ber Turfei. In Birflichfeit aber find nicht nur die bochften Ramme und Grabte. fondern auch die höber gelegenen Terraffen, die mit Alpenfrautern bedecten grunen Salden und die oberen Blugthaler des Baranduß, des Schaher tichai, Rafflu tichai, welche Die Chene von Urmia durchftromen und der anderen Bemaffer, welche meiter nordwarts durch die Landschaft Calmas fliegen, fomie ber Thaler und Schluchten, durch welche ber Bab alla westlich von Remandog feine verschiedenen Bufluffe erhalt, weder turfifch noch perfifch, fondern von freien und ftreitbaren Rurden bewohnt, welche bald feghaft in Dorfern wohnen, bald ale Romaden umberziehen und ju denen fich die Steuerbeamten ber Bafchas und Garbare feit undentlichen Beiten nicht gewagt haben. In den tieferen Stellen der Berghalden, welche man gefahrlos durchftreifen tann, liegen armliche Dorfer, beren Bewohner meift affich arifchen Ursprunge find. Die Ufficharen, welche vielleicht den gablreichften Stamm Bestafiens bilden, fprechen einen verdorbenen turfifden Dialeft und find wohl der Maffe nach turtifchen Blutes, obwohl aller Bahricheinlich= feit nach auch furdische Glemente und felbft perfifche Beftandtheile bem Bolte beigemischt find. Aus diefem Stamme, ber beute jur außerften Machtlofigfeit berabgefunten, mar Rabir= Schah entsprungen, vielleicht ber gewaltigfte Rriegeheld, welchen Die perfifche Beschichte fennt.

Der Kamm und die höchsten Gipfel dieses Kurdengebirges, welche wir nicht besteigen konnten, scheinen aus trachtischem Borphyr zu bestehen gleich wie die gegenüberliegenden Gipfel des Sahant. Die obersten Bache, deren Zusammenfluß den Rafflu-tichai bildet, führen fast nur diese Felsart als Gerölle in ihrem Bett. Die Formation der Boralpen, wie wir die niedrigeren Berge, welche dem Alburs als Stufen dienen, nennen

wollen, besteht aus wechsellagernben Schichten von Candftein, Ralfftein und grobem Conglomerat. Die Machtigkeit ihrer Schichten, beren Absonderung bier febr deutlich ift, variirt gwi= iden 1/2 bie 20 Ruß. Die oberften Schichten find Die machtig= fen und ichließen in einem tattigen Bindemittel, das in Galg= fauere fart aufbraust, fomobl edige Releftude ale abgerundete Gefdiebe ber verschiedenften Große ein, melde febr verichiede= nen froftallinischen Felearten angeboren. Rother Granit, Spenit, Gabbro, Quarifele, Borphor, Tradot, Dichte und fornige Ralffteine find zu einer febr feften Daffe gufammengebacten. Diefe Conglomerate gehören allem Anschein nach, wie die Ra= gelflub des Rigi, der fie petrographifd febr nabe fommen, gu den Gliedern bes Molaffe. Rach bem Bervortreten ber alteren plutonifden und vulcanifden Bildungen mar biefe Begend noch von einem Binnenmeer bededt, aus welchem die hochften Berge inselartig emporragten und durch ihre berabftromenden Gemäffer das Gerölle dem Meeresboden guführten. Rach deren Ablage= rung erfolgte die eigentliche Sebung bes Landes, mahrscheinlich gur Beit mo die Granit- und Gabbroberge an den nordweftlichen Ufern bes Urmiafee's aus Spalten hervortraten. Die Beit mo Die Feuerberge Beftperfiens und Armeniens thatig waren und ihre dunklen bafaltischen und boleritischen Laven in der Umgebung ihrer Rrater anhäuften, gehört wohl einer fpatern geologifden Epoche an. Die Schichten Diefes Conglomerate fallen meift unter einem Bintel von nabebei 200 gegen die Gee ab. Berborftene ober gewundene Schichten wie an ber Ragelfluh bes Rigi habe ich auf den Abbangen des turbifden Alburd nirgends beobachtet.

Die amerikanischen Missionaire, welche für meine naturgesichichtlichen Arbeiten ein reges Interesse zeigten und mir besons bere bei dem Felsartensammeln hulftreiche Sand boten, begleites

ten mich auch nach den merfwurdigften Bunften ber Cbene und bis zu ben Ufern bes Gee's. Die große Gbene von Urmia ift im Rorden und Guden durch Querjoche, welche von den furdis fchen Boralpen bis an die Ufer bes Gee's auslaufen, ziemlich fcharf abgegrengt. Aus bem im Gangen fehr flachen Boden ber Blaine ragen einzelne nadte Sugel, mitunter felbft bobere Welfen und in der Rabe bee Ceeufere Die giemlich anfehnliche Berggruppe des Befau-Dagh mit brei Sauptgipfeln infelartia empor. Außer biefen naturlichen Erhöhungen fieht man aber auch fünftliche Sugel von regelmäßiger Form, mit ebenem Gipfel, abnlich ben berühmten Mobillen ober Rurganen in ben fübrufnichen Steppen und den alten Grabhugeln bei Rertich am ichwarzen Meer, aber größer, umfangreicher und nicht conifch geformt wie letterer. Diefe Sugel am Urmiafee find mit Dammerbe, Biefen ober Welbern überbedt. Unter biefer Dammerbe findet man febr viel Bolgafche, menfchliche Gtelette und Thierfnochen, gertrummerte Thongeschirre, Rupfer- und Gilbermungen, welche ber großen Dehrzahl nach gang abgefchliffen und unfenntlich find. Diejenigen Mungen, beren Geprage man noch ertennen tonnte, fammten größtentheile aus ber Beit ber romifchen Berrichaft, Die geringere Bahl aus ber alteren perfifchen Beit. Bir befuchten zwei Diefer Sugel bei bem Dorf Degalu. Man ertannte bier Die Spuren großartiger Ausgrabungen, Boblen von über hundert Schritt Lange, burch die man zweifelsohne vermeintlichen Schaben nadgefpurt bat. Gilbermungen, wenn auch in geringer Bahl, werden bei folden Ausgrabungen gewöhnlich erbeutet. Im ichlimmften Falle liefert die nie fehlende Solgafche, welche gur Dungung ber Felder verwendet wird, den Schabgrabern einigen Erfat für die Mube. Die Gingebornen geben diefen funftlichen Erhöhungen, beren Urfprung und Bedeutung man nicht tennt, feine andere Benennung ale Tepe,

Sügel, und schreiben nach der herrschenden Sage ihre Entstehung dem Boroaster, den Magiern und den alten Feueranbetern zu.

Um 30. August murbe eine Geefahrt verabrebet, mogu ber gefällige Dr. Bertine eines ber Chiffe gemiethet hatte, welche an gemiffen Bochentagen die Fahrt vom weftlichen Urmiageftade nach ben öftlichen Ufern machen. Der frühere Statthalter von Urmia Malet Raffim Mirga, ein jungerer Bruder Abbas = Mirga's und Dheims bes bamaligen Ronigs von Berfien Mohamed-Schab, hatte Diefe Schiffe auf feine Roften Diefer perfifche Bring, welcher theilweife in ben erbauen laffen. Rufftapfen feines feligen Brudere mandelt und an den europais fchen Ginrichtungen und Moden Gefchmad gewonnen bat, auch fertig frangofisch und englisch spricht und bie Unterhaltung mit gebildeten Guropaern liebt, ift ein munderlicher Raut, über melden mir von ben in Aferbeidschan lebenden Guropaern eben fo viel Schlimmes ale Gutes ergablt murbe. Malet Raffim batte, indem er feinen gestidten perfifden Sangarmel = Raftan mit einem Rod nach europäischem Schnitt vertauschte und andere außerliche Reuerungen auf europäischen Ruß einführte, den Laftern des Drients nicht entfagt. Unfere Erfindungen, Die augenfälligen Bunder unferer Induftrie, felbft unfere miffenfchaftlichen Forschungen und Speculationen von une zu borgen, ibnen auf islamifcher Erbe bas Burgerrecht ju gewähren, bagu finden fich aufgetlarte Große im mohamedanischen Drient nicht felten willfährig und zuvortommend. Rur die driftlich-europaifche Moral, die Grundfate der humanitat, des Patriotismus und der Ehre, die im Grunde mehr die fortichreitende Bildung und Freiheit in den europaifden Canden, ale bas Evangelium gur rechten Unerfennung und theilweise ju praftischer Geltung gebracht bat, wollen im Morgenlande nirgende empfanglichen Boden finden, am allerwenigsten bei den grundverdorbenen Großen des Berferlandes.

Durch Intriquen , welche Die Reinde Malet Raffime am Sofe von Teberan angezettelt batten, mar biefer Bring icon einige Jahre vor meinem Aufenthalt in Urmia von ber bortigen Statthalterftelle vertrieben worden. Gin reiches Gefdent fur Den Grofvegir Sadichi-Mirga Agaffi batte ibn allein retten fon-Aber ber Bring hatte theile mit fcblechten induftriellen Erperimenten, zu welchen ihn die kenntniglofen Charlatane feiner Umgebung gerathen, theils mit Lugus und Erceffen, Bermogen und Gintommen verbraft. Das arme Bolt mar unter biefem civilifirten Statthalter nicht weniger gedrudt, mighandelt und ausgefaugt worden als unter feinen barbarifchen Borgangern und Nachfolgern, Die nicht wie er Lamartine's philanthropifche Boefien lafen, nicht bas Frangofifche mit Clegan; parlirten. Raft alle technischen Berbefferungen, Die er eingeführt, maren bereite wieder ine Stoden gerathen, fogar die Schifffahrt auf bem See, die immer unregelmäßiger und ichlechter murbe. wir das Geftade erreichten, fand fich das bestellte Schiff nicht Es lag an der "Pferdeinsel," fast in der Mitte bes Gee's und follte led und ichabhaft fein. Die Fahrzeuge murben mir überhaupt ale febr fcmerfällig gefdildert, auch trop ihrer Größe weber ficher noch fegelgewandt. Der Urmiafee konnte mit leich= ten Booten ficher befahren werben, ba nur die ftartften Orfane fein ichweres Salzwaffer in beftige Bewegung fegen konnen. Selten foll bier die Brandung eine abnliche Starte, nie die Bogen eine fo bedeutende Sobe wie am Banfee erreichen. Die ameritanifche Miffion befaß ein eigenes Boot, welches in einer fleinen Bucht nabe ben Felfen bes Befau-Dagh lag. wir nach ber Uferftelle famen, fanden wir nur noch einen Saufen Afche. Die Gingebornen hatten es in Brand gestedt, wohl nur, um fich der Rägel und des eifernen Beschläges desto leichster zu bemächtigen. Damit war unsere lette hoffnung einer Fahrt nach den Inseln in Nauch aufgegangen. Wir mußten uns mit dem frischen Bad begnügen, das bei einer Lufttemperatur von 29° R. allerdings eine Wohlthat war.

Bare der Urmiafee im Mittelpuntt Guropa's gelegen, unfere Beilfunftler murben mahricheinlich Taufende ihrer Batienten und Convalescenten, welchen die gange pharmaceutische Borrathefammer nicht wieder gur verlornen Rraft und Gefundheit verbelfen fonnte, an feine Ufer ichiden und wer weiß, ob es an irgend einem Badort ber Belt erfolgreichere Ruren gabe. Benigftene fann id aus perfonlicher Erfahrung verfichern, bag gebn Rordfeebader von Dieppe oder Belgoland noch lange feine ähnlicherregende Birtung, feinen gleichfraftigen Reis auf Die Saut üben ale bas Baffer Diefes Gee's, beffen Galg = und Jodgehalt felbft den bes todten Meeres fo weit noch übertrifft. Man fommt aus diefem Baffer freberoth und Dabei überaus gestartt und erfrifcht an die Luft. Der Urmiafee hatte ale Rurort vor der Nordiee auch den Bortheil, daß die Bader bier felbit bei Sturm völlig gefahrlos find. Denn abgefeben von feiner Geichtigfeit - bis eine halbe Stunde vom Ufer bat ber Gee noch nicht die Tiefe von 6' - reicht bei ber Schwere bes Baffere bie geringfte Bewegung mit Sand oder Fuß bin fich an der Oberflache ju erhalten. Beleibte Menschen, Die fich ber Lange nach ausstreden, fcmimmen felbit ohne Bewegung und werden burch bas fchwere Golwaffer getragen. Eingeborne foll man bier felten ober nie baben feben.

Der Naturcharafter ift hier ziemlich der gleiche wie an den nördlichen Ufern. Nur an wenigen felfigen Stellen kann man bis an den äußersten Uferrand gelangen ohne den eigenthumlichen, dunkelgrünen, mit Salz und Begetabilien geschwängerten

Schlamm zu burdmaten, welchen ber Gee faft allenthalben um feine Ufer anhäuft. Auch die fortdauernde Bildung von Thonfcbichten, in welche bie bon ben Rluffen zugeführten und bon ber Brandung nach bem Ufer gefpulten Rollfteine eingebaden werben, ift bier gang ber gleiche wie an ber Rordfeite. Bas man von der völligen Unbelebtheit des Urmiafee's gefagt und geschrieben, ift irrig. Allerdinge leben weder Gifche noch Dollusten in feinem fatzreichen Baffer, bagegen fleine Cruftaceen von bochft eigenthumlicher Bildung in ungeheuerer Babl. Diefe febr fleinen und feinen geschwänzten Beschöpfe gingen mir leider trot ber forgfältigften Berpadung gwifden fpiritudgetrantter Baumwolle ju Grunde. Gie bilben mabriceinlich eine gan; neue Ramilie ber Cruftenthiere und dienen mabricbeinlich ben Schaaren von Baffervogeln, die man auf diefem Gee erblidt, gur einzigen Rabrung. Auffallend ift, bag Reiner ber englischen Reisenden, welche am Urmiafee gewesen, Diefen Thierden Ermahnung macht. Rittere Bermuthung, bag bei ber Daffe von Schwimmvögeln dem falzigen Baffer nicht jedes animalische Leben fehlen fonne, war vollfommen richtig.

Der öftliche Abfall der Felsgruppe des Besau-Dagh springt ziemlich weit in den See hinein und bildet ein wahres Cap. Die Basis dieses Borgebirges, an welchem sich die dunklen und stinkenden Bogen des See's bei mäßiger Brandung brechen, besteht aus einem groben Conglomerat, ähnlich der Nagelstuth. In der bindenden Masse walten bald die thonigen bald die kalfigen Bestandtheile vor. Einige Handftude, die ich losgeschlagen, brausten in Säuern stark, andere kaum sichtbar. Große und kleine, edige und gerundete Stüde von trachytischem Porphyr sind in dieser Masse sehr fest eingeknetet. Dagegen sehlen die Geschiebe anderer Felsarten, welche in den Conglomeraten

oberhalb Seir fo häufig vorkommen, beinahe ganglich. Die Gipfel des Befau-Dagh bestehen aus vulcanischem Porphyr.

Dr. Berfine folug mir, um mich fur die miggludte Baffererpedition fcallos zu halten, einen Befuch in dem großen neftorianischen Dorf Godipe vor, welches eine halbe Stunde vom Gee entfernt liegt. Gein College Dr. Stafing predigte eben in der Nachbarschaft. Wir begegneten unterwege vielen Reftorianern, welche mit Rornschneiden ober Drefchen beschäftigt waren. Ihre Tracht ift Die perfifche, ihre gebraunten Gefichter famen mir aber viel mildern und freundlicheren Ausbrucks vor ale die der mostemischen Bewohner Diefes Landes. Miffionair wurde von ben Leuten überaus freundlich begrußt. Die Manner liegen ihre Reldarbeiten im Stiche, naberten fich und und erwiederten, nachdem fie ehrfurchtevoll die Sand nach orientalifdem Brauche auf die Bruft gelegt, den cordialen ameritanischen Sandedrud. Auch die Madden und Frauen grußten freundlich und fittig. Unter ben Jungfrauen, welche die Arbeit in beißer Sonne noch nicht um Gefundheit und rofige Farbe gebracht bat, fieht man viele frifche Gestalten, beren fraftige Schönheit durch die bunten Farben der malerischen Tracht febr gehoben wird.

In Gödipe kehrten wir im hanse eines Priesters ein, welscher mit Mr. Perkins auf sehr freundlichem Fuße zu stehen schien. Wir wurden auf das artigste empfangen und bekamen alle Gerichte zu essen, welche der nestorianische Speisezettel kennt. Die Frau Priesterin gehörte nicht zu den Reizendsten ihres Geschlechts, leistete aber als Köchin Borzügliches. Mehr Augensweide als ihr Anblick gewährte des Missonsdieners Joannes junge, blühende, bildschöne Frau. die nicht nur sehr hübsch und geschmackvoll, sondern auch überaus reinlich gekleidet war. Sie hatte nur das Kinn bis an den Rand der Unterlippe mit einem

weißen Tuch verhullt, ber übrige Theil bes Gefichtes mar frei und wir fonnten, ba fie gang unbefangen fich naberte und uns bei Tifch mit vieler Anmuth bediente, ihre feine Saut, ben garten Teint, die halb griechische Rafe, die reichen fcwargen Bopfe und die prachtigen Augen fo lange bewundern, ale wir Luft hatten. Gleich ber Frau Briefterin trug fie eine Bernfteinfette um den Sals, an welcher viele ruffifche Gilbermungen bingen. Der junge Chemann, ber uns begleitet hatte, wohnt von feiner jungen Frau getrennt im Diffionehaufe, barf fie aber wöchentlich dreimal besuchen. Er ichien gang gufrieden, beute ausnahmsweife bei feinem hubichen Beibchen ein paar Stunben verweilen zu durfen. Drientalifche Giferfüchtelei icheint nicht zu ben vorherrichenden Charaftergugen Diefer Reftorianer ju gehören. Joannes redete feiner Frau ju, boch recht artig und freundlich gegen ben fremden Gaft zu fein. Gie zeigte mir auf fein Bebeiß all ihren But und ichentte mir ein Stud ba= von, das fie mit eigenen Sanden brodirt hatte, jum Unge-Denfen.

Joannes war ein sehr gutmuthiger junger Mensch, der wirklich fromm und gemuthvoll und den Missionairen von Herzen, nicht blos aus selbstsüchtigem Interesse ergeben schien. Europa und Amerika waren ihm die gelobten Länder, die er so
gerne auch einmal besucht hätte. Er klagte mir seine Sehnsucht
dorthin und bat mich, doch das Mögliche für ihn zu thun, daß er
diese Sehnsucht stillen könne. Sogar sein schönes junges Weib
wollte er dann gerne auf ein paar Jahr im Stiche lassen. Der
andere Missionsdiener, jener beutsche Erjude, der mich nach
Se'r geleitet hatte, meinte freilich: es sei bei seinem Collegen Joannes nicht sowohl ein frommer Pilgerdrang, der ihm
den Besuch in den Ländern der Civilisation und der Christenheit so wünschenswerth mache, sondern Egoismus und ehrgei-

gige Speculation. Letterer bildete fich nemlich ein bei guter Renntniß des Englischen und befferer Renntnig der Landesiprache eben fo aut wie Dr. Berfine ober Dr. Stafing ben Miffionair fpielen und feinen gandeleuten und Glaubenegenoffen "Etwas vorpredigen gu tonnen." Amerifa's Glaubenefendlinge werden fo glangend honorirt und die reichen Mitglieder der Miffionsgesellschaften von Rem - Orleans und Philadelphia, welche gegen die Regersclaverei und die Berfolgung ber armen Rothhaute burch Donnerbuchfen und Bluthunde noch nie eine driftliche Stimme erhoben, aber gerne hunderttaufenbe von Dollare gur Unterhaltung ihrer nuplofen Diffionsanftalten im Drient bezahlen, konnten wohl auch einmal mit eingebornen Drientalen ben Berfuch magen, bas Evangelium nach ihrer Form und auf ihre Roften predigen ju laffen. Ale Diffiones diener mar Joannes ein Individuum von fehr magiger Bedeutung im Lande. Ale Diffionair, ber mit über die Gelbeaffa ber Miffion verfügen tonnte, mußte ibm felbft der bobe Rlerus bes Landes den Sof machen, mas Grund genug mar, den Ehrzeig eines neftorianifden Jünglinge ju reigen.

Rach der Mahlzeit besuchte uns der ehrwürdige Bischof Mar-Ilia, der ungeachtet seines weißen Bartes noch ein Mann im besten Lebensalter, dabei wohl genährt und von frischer Röthe der runden Wangen war. Sein Anstand war sehr würdevoll, die Augen freundlich, das Benehmen sein und gegen den Missionair von ausnehmender Rücksicht und Artigseit. Er trug eine seuerrothe nach hinten kapuzenartig herabsallende Bischosmütze, um welche ein buntes Tuch turbanartig geschlungen war. Der übrige Theil seiner Kleidung hatte nichts Ausgezeichnetes, bestand aber aus seinern Stoffen. Seit der Flucht des Patriarschen von Oschulamerk nach Mosful übte Mar-Isia unter den nestorianischen Gemeinden auf persischem Gebiet die oberste geists

liche Autorität. Er hatte guten Grund, gegen Mr. Perfins höflich und rücksichtsvoll zu sein, ihn auch das Evangelium nach presbyterianischer Weise ungestört predigen zu lassen, denn er empfing aus den händen der Mission einen ansehnlichen Monatgehalt, welcher die Einnahme, die ihm von den Gemeinden des Landes zusloß, um das Doppelte übertraf. Ganz die gleiche Bewandtniß hatte es auch mit den Priestern der niederen Grade, deren friechende Artigseit gegen die Missionaire sich durch ihre Armuth, ihre Geldsucht und den Monatssold, den sie von den Amerikanern erhielten, sattsam erklärte. Interessant waren mir die Mittheilungen, welche ich bei dieser Gelegenheit aus dem Munde des Bischoss über die Ereignisse im Haktarigebiet und Dschulamerk und über die gesellschaftlichen Zustände des nestorianischen Bolks erhielt.

Muf Die fogenannten fprifch - chaldaifchen Stamme in Der Ebene von Urmia und im gebirgigen Rurdenlande, auf ihren Charafter, Gitten und Gebrauche tommen wir bei einer andern Belegenheit jurud. Sier nur wenige Bemerfungen über biefes Bolt und ben feit bem Jahre 1843 untergegangenen driftlichen Alpenftaat im Innern Rurdiftans, ber hinter ben boben Felemauern der Babthaler feine Freiheit und Unabhangigfeit feit unbenflichen Beiten zu behaupten mußte. Der Urfprung ber Reftorianer ale Bolt ift ungewiß. Die Spothefe bee ameritani. ichen Miffionare Dr. Grant (des einzigen gebildeten Reifenden, bem es bis beute gelungen ift, von Mofful in westöftlicher Richtung über Amadia durch bie Babthaler und burch den guganglichften Theil des Saffar i gebietes bis gur Stadt Dichulamert inmitten ber Restorianerrepublit vorzudringen) daß die beute fogenannten chaldaifchen Chriften die verloren gegangenen gebn Stamme Ifraels feien, entbehrt noch gar fehr bee gultigen biftorifden Beweifes. Gie felbft nennen fich Raffrani,

oft mit bem Beifage Guriani, mas fo viel beigen will als "fprifde Rajaraer." Rach ber Untersuchung bes Drientaliften Brofeffor Robiger ift Die Sprache ber Reftorianer eine aramaifde Bulgariprache. Robiger balt Diefes Reufprifche für eine entartete Tochter ber altsprischen Mutter. Die beiden driftlichen Secten ber Reftorianer und ber Jafobiten in Beftverfien und im turfifden Rurdiftan fprechen Diefes eigenthumliche Idiom, welches mit bem Rurdischen bas burch neuere Forschungen in Die gablreiche Claffe ber indo-europäischen Sprachen verwiesen ift und in feinem Bau bem Berfischen am nachften fommt, in feiner grammatifden Bermandtichaft fteht. Bie Diefes Bolt nach feinen heutigen Bobnfigen, wo es ganglich ifolirt von fprachund glaubeneverwandten Bolfern mitten unter turfifch = und furbischredenden Stämmen in der Ethnographie Borderaffens eine fo eigenthumliche Stelle einnimmt, gefommen ift, barüber berricht gangliches Dunkel, bas weder burch hiftorifche Quellen, noch durch Sagen aufgeflart wird. An gewagten Sppothefen hat es darüber nicht gefehlt. Die fruheften Mittheilungen über Die Erifteng bes neftorianischen Gebirgeftaates verdanken wir ben Radrichten, welche ber fatholifde Diffionar Bater Gargoni mabrend feines Aufenthalts in Amadia in ber zweiten Salfte des vorigen Jahrhunderte gefammelt hat. Spater haben Rich, Monteith, Balfb, Gli Smith und in neuefter Reit der unlängst verblichene fuhne Diffionar Dr. Grant nabere Bemerfungen über diefe intereffante Bevolferung mitgetheilt. Die Chaldaer (wie fie nach der vom romifchen Stuhl ausgegangenen Benennung mehr in firchlicher ale in ethnographischer Beziehung genannt werden) nahmen frubgeitig Die Lebren bes Bifchofe Reftorius an, welcher im Jahre 439 nach Chriftus wegen Regerei feines Umtes entfest murbe. Die gefonderte Lage ihres Landes hatte fie auf der Grenze der Bnzantiner- und Gaf-

fanidenherrichaften, welche gegenseitig in fortdauernden Rriegen begriffen waren, frubzeitig dem directen Ginfluffe ber griechiichen Rirche entzogen ; fie blieben neftorianifche Baretifer in ber ursprünglichen Form, die einzigen, bei benen fich diese vielleicht in folder Urfprünglichkeit erhalten bat. Diefe Gecte ift in geographisch ifolirten Gliedern über einen fehr großen Theil von Ufien verbreitet und reicht felbft bis an die Grengen China's. In Berfien und Rurdiftan gehören die Reftorianer ju gwölf verfchiedenen Diftricten. Den zahlreichsten Stamm bilden die Dijari in bem von driftlichen und furdifden Stammen gemifchten Berglande Saffari, in welchem auch die Sauptstadt ber Reftorianer Did ul amert nordweftlich vom Bab-Ala, die der gangen driftlichen Alpenrepublit ihren Ramen gab, gelegen ift. 3hr geiftliches Oberhaupt, welches zugleich auch das weltliche Regi= ment führt, ift ber Batriard Mar = Schimon, welcher vor bem Rurdeneinfall im Jahr 1843 eine Stunde von Didulamert ju Rotich-Banes, fpater in Dig, einem befestigten Dorf refibirte. Ihn erkannten auch die perfifchen Reftorianer als Dberhaupt ber Rirche an. Doch herrschte wegen ber geographis ichen Schwierigkeiten zwischen ben Reftorianern ber perfischen Ebene, welche das fdmere Joch ber Satrapen fühlten und ihren Glaubenebrudern im turfifchefurdifden Gebirgelande, welche unbehelligt von den turfifchen Statthaltern an die Pforte nicht einmal Tribut gablten, nur ein fcmacher Bertebr, ber fich auf gelegentliche Reifen einzelner Briefter nach Rotich - Sanes befdyrantt ju haben fcheint. Die Gesammtgahl ber Reftorianer zwischen bem Tigris und dem Urmiafee wird verschieden angegeben, durfte fich nach einer Bahricheinlichkeitsberechnung ber ameritanifchen Diffionaire auf bochftens 70,000 Individuen belaufen, von welchen die Tijari vor dem Jahre 1843 nahebei Die Salfte ausmachten.

Der Charafter Diefer Restorianer wird fehr vericbieden gefchildert. Im gebirgigen Rurdiftan find fie mild, taufer und habfüchtig; fie gleichen ziemlich ben Rurden, mit melden fie in vielen Orten gemifcht wohnen. Biebgucht ift ihre Sauptbeschäftigung. In ber Ebene von Urmia find fie bagegen Landbauern und haben unter perfifcher Berrichaft im Allgemeinen fowohl den feigen, fervilen, lugnerifchen und trugerifchen Sinn, als auch die höflichen, einschmeichelnden Manieren ihrer nachsten Nachbarn angenommen. Die ameritanischen Missiongire fanden bei ben Reftorianern von Urmia icon beshalb eine freundliche Aufnahme, weil lettere einsaben, daß durch die Anwesenheit dieser Manner in europäischer Rleidung dem tyrannifden Buthen der perfifden Großen und Adeligen ein Damm gefest fei, daß die Berichte Diefer Manner nach Tabris ober Teberan nicht gang ohne Wirfung bleiben, daß fie an ihnen Befcuger oder wenigstens Bermittler finden wurden, wenn durch einen Statthalterwechsel bas Joch noch harter werden follte als es bisher gemefen. Ueberdieß ftreuten bie reichen Diffionaire ibre flingenden Bobltbaten mit vollen Sanden aus, unterrichteten die Jugend nicht nur unentgeltlich, fondern gaben den Schulern noch Bochengelber. In die Liturgie, in die außern Glaubensformeln der Restorianer mifdyten fie fich nicht, verlangten feine Menderung ihrer firchlichen Gebrauche, bezeugten bem biftorifchen Charafter bes Reftorius, bes Stifters ber Secte, von deffen Gefchichte felbit die unwiffenden eingebornen Briefter nur wenig, bas gemeine Bolf gar nichts weiß, ihre Achtung und befreundeten fich burch Geldspenden mit dem hoben und bem niebern Rlerus.

Glänzender Resultate in Bezug auf Besserung der Sittlichteit, Anregung durch tugendhafte Beispiele und Beförderung der Bildung und Auftlärung kann sich die amerikanische Mission bis

beute nicht ruhmen. Das hat mir felbft Berr Berfine geftanben, welcher meinte, daß man bei ber alteren Generation faft jede Soffnung aufgeben und alle Rraft der Lehre wie des Beifpiels ber Jugend zuwenden muffe. Diefe Geite ihrer Bemühungen wird von den alteren Reftorianern am wenigsten nach Berdienst erfannt und gewurdigt. Jeber Bifchof erhalt von den Amerifanern einen Monatgehalt von 300 turfifden Biaftern, der gewöhnliche Beiftliche von 150 bie 200 Biaftern. ber Bedingung, daß diefe Gehalte regelmäßig fortbezahlt werden, läßt es fich der neftorianische Rlerus gefallen, daß die Diffionaire in ben Dorfern predigen, Schulen halten und ber Jugenb Die Grundfate ber driftlichen Tugend verdolmetichen, welche von ber eingebornen Briefterschaft nicht gelehrt und noch weniger geubt werden. Dhne diefe Befoldung oder Beftechung ber Briefterichaft zu einem guten 3mede murben bie Diffionaire im Lande fich nicht behaupten tonnen. Gelbft ben Bauer treibt nur Beldfucht wenn er fein Rind in die Miffionefcule fchidt. Jeder Schuler erhalt wochentlich einen Sahefgeran und fo flein diefes Gefdent ift, murde ein Aufhoren beffelben doch bie Schulen fcnell entvollern. Die Unftalt in Urmia toftet ben Diffionegefellichaften Rordamerita's über 50,000 Dollare jahrlich, Die Unterhaltung ber übrigen im gangen turtifchen Drient gerftreuten Miffionaire fast bas Dreifache Diefer Summe. Außer einigen Afraeliten, die mohl mehr die Roth ober Speculation ale innerer Geelendrang jur Befehrung getrieben, haben Diefe toftfpieligen Miffionen Amerita's ber driftlichen Rirche noch feinen Glaubigen gewonnen. Mit Recht meinte ein reifender englischer Beiftlicher, mit dem ich einft im turtifchen Drient gufammentraf : Die Amerifaner tonnten ihre Betehrungsverfuche mit befferm Erfolge und geringeren Roften in ihrer nachften Rachbarfchaft, Bagner, Reife n. Perfien. II.

unter den heidnischen Rothhäuten der westlichen Wildnisse der Bereinigten Staaten anstellen, statt ihre Missionaire mit ungesheuerem Geldauswand nach dem sernen mahomedanischen Orient zu senden, wo das Christenthum gegen den Islam noch nie einen Fuß breit Boden gewonnen hat. Jeder Kenner des mosslemischen Morgenlandes weiß, daß unter den Anhängern des Bropheten heutigen Tages jeder Bersuch christlicher Proselhtenmacherei das unnüßeste Geschäft ift, das man dort treiben kann. Unter den christlichen Secten des Orients mag es den abendlänzbischen Missionairen wohl gelingen, mitunter empfängliche Gesmüther für ihre Tugendlehren und dankbare Herzen für die Linderung materiellen Elends zu sinden. Aber die errungenen Ressultate stehen auch hier bis heute in keinem Berhältniß zu den gebrachten Opfern.

Die Ameritaner werden von den driftlichen wie von den mostemifchen Gingebornen für bochft achtbare und tugendreiche. aber auch fur recht feltfame Manner ober richtiger gefagt fur eine Art tugendhafter Narren gehalten, welche ein frommer Bahnfinn von ihrer Beimat binweg über gander und Deere getrieben. Es geborte eine gewiffe Beit bagu, bis Die Gingebornen zu dieser für die 3wede der Miffion nicht ungunftigen Anficht ihres Charaftere und ihrer Tenbengen famen. Denn anfange maren felbft die Chriften, besondere die neftorianischen Briefter etwas fcheu und migtrauifch und die Berfer und Turfen glaubten fest, daß die Fremden durch ihr religiofes Auftreten nur politische Zwede verbergen wollten, daß fie geheime Agenten Englande feien. Bei naberer Renntnig und langerem Umgang mußte dieser Berbacht fcwinden, ba die Miffionaire fich nicht um Politit befummerten, und nachft ihren religiöfen und humanen Bweden, nur ben Wiffenschaften, ber Sprachfunde und ber Alterthumeforschung ihre Beit widmeten. Rur bei ben von Ratur fehr mißtrauischen Bersern mag noch nicht jeder Funte von Argwohn erloschen sein.

Much mit ben Reftorianern im Sattari = Gebiet und in Dichulamert trat bie ameritanifche Miffion von Mofful aus in Bertebr. Dem fühnen Dr. Grant, Argt ber Miffion, gelang es im 3. 1839, ale ber erfte gebilbete Reisende in bas driffliche Gebirgeland Dichulamert einzudringen, wo er bei bem Batriarchen Dar-Schimon in Rotich - Sanes eine gaftfreundliche Aufnahme fand, auch die Sauptstadt Dichulamert, welche eine Bevolferung von 12,000 Seelen haben foll, felbit befuchte. Da= male mar diefes nach bem Ausspruche bes Missionaire "wilde aber edelgefinnte Bergvolf" noch im vollen Benuffe feiner Freis beit, noch im ftolgeften Bewußtsein feiner Rraft. Die, fagten fie bem Dr. Grant, habe ein Reind gewagt, ihr Gebirgeland gu betreten; felbft Mahomed und Omar der Eroberer hatten nicht eindringen fonnen. Rur einen Bunfch fand er bei ihnen allgemein rege, nemlich fich an eine driftliche Berrichaft anschließen ju konnen, mit einer fremden, nicht mahomedanischen fondern driftlichen Dacht in Gemeinschaft zu treten und durch ihre Beerichaaren ibr Beiftand zu leiften, ein Butritt, ber nach ber Deinung Dr. Grante bei ber Stellung und ber anerkannten Tapferfeit diefer neftorianifchen Tijari von großer Enticheidung fein murbe. Gelbft unfer icharffinniger Ritter meinte, ale er ben wichtigen geographischen Bericht bee Dr. Grant an den britiichen Dberften Shiel in Teberan gelefen, "daß diefes fo vergeffene und von feiner Schwesterkirche felbft verachtete Bolt bei der Berfunkenheit und Berfpaltung ihrer moslemifchen Umgebungen noch zu einer großen Bestimmung durch die Borfehung aufbewahrt werde."

Diese Bermuthung hat fich bei fpateren Ereigniffen leider nicht bestätigt. Bas Mahomed und Omar nie gewagt hatten,

vielleicht weil die Armuth und die wilde Lage eines Sirtenlan-Des für moslemifche Eroberer wenig Reig batten, das führte ber Sauptling ber furbifden Stamme im Bubbangebirge icon vier Sabre nach Dr. Grante Befuch aus. Rurullab . Bea, ber Sauptling ber Saffari-Rurden und Nachfolger bes einaugigen Muftapha - Chan von Remandog, welchen Refchid Bafca gefangen nahm, ift ein wilder, friegerifder und raubfüchtiger Rurde, bem es langft nach einer guten Beute bei ben Chriften der oberen Babthaler geluftete. Baren lettere auch arm im Bergleiche mit ben Bewohnern ber großen Städte und ber fruchtbaren Cbenen, fo batten ihre Sabfeligfeiten, ihre iconen Seerben boch noch Reig genug fur einen furbischen Rauberfürften. Rurullah . Beg\*) hielt fich felbft nicht fur ftart genug, um gang auf eigene Fauft fein Waffenglud gegen Diese driftlichen Bewohner der höchften Schneeberge ju versuchen, deren friegeris fcher Ruf hoher ftand ale er verdiente. Der Beg von Remando; lud daher zu diesem ichwierigen Unternehmen den machtigeren Bauptling Beder-Chan ein, beffen Macht fich über alle Gebirgeftamme bes Bubdan gwifchen dem Tigris und dem Bab-Alla erftredte. Geine befestigte Residen; lag nur wenige Tagreisen von Dichefireh entfernt, in einem wilden, ichwer auganglichen

<sup>\*)</sup> Nurullah=Beg gift im Rurbenlande für den eigentlichen Mörder bes deutschen Prosessons Schulz. Er war schon zur Zeit, wo Mustaphaschan in Newandoz residirte, ein angesehener Rurdenhäuptling. In dem Glauben, daß der deutsche Gelehrte in seinem Gepäcke viel Geld und Rostdarkeiten verdorgen habe, gab Nurullah-Beg der Escorte, welche aus seinen Leuten bestand, den Besehl, den fremden Franghi vor dem Eintritt in das persische Gebiet zu ermorden. Im Augenblick als Schulz in einem der obersten Thäler des Zab mit feiner Escorte vor einem Felsen lagernd eine Keilnschrift copirte, wurde er von einem Kurden rückwärts durch den Kopf geschoffen.

Theil des Gebirges und bestand aus zwei festen Castellen, aus welchen er ohne Artillerie nicht zu vertreiben mar.

Die Macht Diefes fanatifden, ehrlufternen und unterneb. menden Sauptlinge war fo gefürchtet in gang Rurbiftan, baß felbft ber turfifche Bafcha in Mofful nichts gegen ibn zu unternehmen magte, vielmehr fich eifrig um feine Freundschaft bewarb. Rurge Beit bor bem Buge Beber-Chans nach Dichulamert hatte er eine Bufammentunft mit bem Bafcha an ben Ufern Des Tigrie. Letterer tam nach bem verabredeten Plage mit 600 regulairen Soldaten gezogen und mar mehr erfchroden vielleicht noch ale verwundert bei dem Anblid der Belte bes Buhdanhauptlinge, welcher ftatt bes gewöhnlichen Reitergefolges, bas er mitzubringen versprochen, mit nicht weniger ale 6000 bewaffneten Rurben fich gelagert batte. Der Bafcha, ber tein Beichen von Furcht merten laffen wollte, gab beimlich ben Befehl, in aller Gile noch eine weitere Nigamverftarfung mit feche Ranonen aus Mofful tommen zu laffen. Erft ale biefe eingetroffen mar, famen ihm Muth und Bertrauen wieder. Der turfifche Statt. halter und ber furdifche Rauberhauptmann blieben einen Tag beifammen, batten eine lange Unterredung und ichieben ale bie beften Freunde. Rach der Meinung der Restorianer mar damale der Bug Beder-Chans gegen Dichulamert verabredet und vom Bafcha gutgebeißen worden.

Dr. Grant, der von dem Plane des Aurdenhäuptlings wußte, suchte noch kurz vor dessen Aufbruch der Katastrophe vorzubeugen. Frieden stiften und Berföhnen ist eine so schöne, eines driftlichen Missionairs vollsommen würdige Rolle und Dr. Grant hat sich durch eine Reise, welche er mitten durch das Gebiet der wildesten und unbändigsten Kurdenstämme nach der Residenz des Beder-Chan mit Gesahr seines Lebens unternahm, um ein surchtbares Blutvergießen zu hindern, gewiß

einen dauernderen Ruhm erworben als durch seine gesehrten Untersuchungen über die zehn versoren gegangenen Stämme Ifraels. Der Missionair wurde von Beder-Chan nach kurdischem Brauche gastsreundlich ausgenommen und ruhig hörte ihn der Säuptling an, der mit ihm den Tschibuk rauchte und aus derselben Schüssel as. Die nestorianischen Freunde des amerikanischen Doctors äußerten damals: das Lamm habe mit dem Löwen gesveist.

Aber die Beredtsamkeit des Friedenspredigers vermochte nicht, den Fanatismus und den Ehrgeiz Beder-Chans, den persönlichen haß und den Nachedurst Nurullah Begs, welcher gegen den Patriarchen schon früher in kleinen Fehden gekämpst und den Kürzeren gezogen hatte, zu dämpfen so wenig wie ihre gemeinschaftliche Naublust, die auch Mohamed Ehan vom Bansee, der dritte Kurdenhäuptling im Bunde, welcher zum bes vorstehenden Zuge gegen Oschulamert sein Reitercontingent gesschickt, redlich mit ihnen theilte.

Rach dem Urtheil der britischen Agenten im Orient waren freilich die nestorianischen Tijari des Interesses, welches europäische Diplomaten, namentlich Sir Stratford Canning und Oberst Shiel wohl auf Antried der Missionaire jenem dristlichen Alpenstaat schenkten, wenig würdig und die herren Brant und Stevens schilderten mir diese Bergbewohner in ganz anderem Lichte als Dr. Grant und meinten, die Tijari seien ebenso rauh, wild, räuberisch und beutelustig wie ihre Nachbaren, die Kurden, ja ihr Patriarch sei eigentlich um kein haar besser als Nurullah-Beg selber. Seit Jahren seien Diebstähle und Räubereien zwischen den Nestorianern und Kurden an der Tagesordnung gewesen, daher der gegenseitige Groll. Aber wer eigentlich das Opfer des Andern und auf wessen Seite die

wägende Gerechtigfeit die Schaale der Schuld tiefer fente, das tonne Niemand mit Bestimmtheit fagen.

Manche waren fogar ber Meinung, bag bie driftlichen Bergbewohner unter ber Leitung ihres geiftlichen Oberhauptes in ihren Raubunternehmungen noch feder und gludlicher gewesen ale Die Rurden unter ber Anführung ihres weltlichen Sauptlinge, was freilich fehr übertrieben icheint. Denn nach bem bofen Rlang ju urtheilen, welchen der Rame eines Rurullah-Beg felbft unter ber Bevolferung von Perfifch-Rurdiftan hatte, ließ fich boch faum annehmen, daß er der Beftohlene, ber Beraubte, bas Opfer bes driftlichen Batriarden fein tonne. Benn man auch die übertrieben gunftige Meinung, welche Dr. Grant über den Charafter der Reftorianer in Rurdiftan vielleicht mehr aus Berechnung ale fester Ueberzeugung veröffentlicht hat, nicht fo unbedingt ju theilen vermag und die driftlichen Bolfer des Driente überhaupt für verdorbener halt als fie ben geiftlichen Lehrern aus dem Abendlande erfcheinen, fo braucht man boch nicht alles ju glauben, mas gemiffe Englander den Reftorianern aus entgegengefesten Grunden anzuhangen fuchen. Rach Allem was ich über diefe neftorianischen Tijari erfahren, erfcbienen fie mir noch immer etwas beffer ale die Rauberftamme ihrer Umgebung und wenn fie den Rurden Raub mit Raub und Blut mit Blut vergalten, fo ließ fich dies auch als eine Art Nothwehr rechtfertigen. Die reine Bahrheit zu erfahren, halt in jenen Landern überaus fcmer. Alle Drientalen ohne Unterfchied ber Religion find in Luge und Berftellung wohl bewandert und bei den abendlandifchen Augenzeugen, welche dort leben, findet fich felten ein gang vorurtheilofreier und unparteiifcher Mann, melder Menfchen und Buftande in ihrer mahren Geftalt erblidt und alle perfonlichen Reigungen und Antipathien unterdrudend nur der Bahrheit die Chre gibt.

Benn auch das Urtheil der Berren Brant, Stevens, Rarrant über die Reftorianer allgu bart und irrig fein follte (- fie fchilderten mir die Tijari als Leute, welche an Gutern. die durch Raub und Diebftahl gewonnen, mehr Freude haben ale an dem durch Fleiß und Arbeit erworbenen Befit und den Batriarchen Mar-Schimon als einen ungebildeten, tropigen und ftorrifden Mann, welcher in Charafter und Benehmen von einem gewöhnlichen Rurbenhauptling nicht zu unterscheiden fei -), fo haben die Berichte ber ameritanischen Diffionaire doch mindeftens die friegerifche Rraft und die politische Bedeutfamteit diefes driftlichen Alpenvolks in Rurdiftan übertrieben. Bermochten diefe Bergbewohner, welche fich gegen Dr. Grant gerühmt, daß fie ben Beerfchaaren ber größten Belteroberer Trot geboten, boch nicht einmal ben wilden Banden eines furdifchen Rauberhauptmanns zu widerfteben. Bon bem Bildunge= grade und der Sinnesart bes Batriarchen geben die Briefe, welche er ju wiederholtenmalen an die Diffion von Urmia gefchrieben, fein fehr gunftiges Beugniß. Man erkennt barin bie Schmeichelei und Beuchelei gepaart mit ber gemeinften Sabsucht. indem er nach Erschöpfung aller möglichen Lobesphrafen die Miffionaire febr naiv erfucht, ihm doch eine Uhr und ein Teleftop zu ichenten.

Die Banden Nurullah-Begs begannen die Feindseligkeiten in dem District Diß, wo damals der Patriarch residirte. Die Restorianer ließen sich, obwohl sie langst von den Rüstungen und Plänen der Rurden wußten, überfallen und leisteten geringen Widerstand. Der Patriarch dachte nur an sich, indem er sich mit einigen Getreuen noch zu guter Zeit und so rasch wie mögelich aus dem Staube machte. Dafür wurden seine Mutter und seine Brüder auf das grausamste erwürgt und Tausende seiner Gemeinde sielen unter dem Bürgestahl der Kurden.

Nach der Meinung des herrn Stevens hat die Rohheit, der hartnäckige und unverschuliche Sinn des Patriarchen zum Theil das Ungewitter über das haupt seines Bolkes gebracht. Statt nun dem grollenden Sturm, den er wenigstens nicht auf gütlichem Wege abzuwenden suchte, mannhaft die Stirne zu bieten, die heerde seiner Gläubigen um sich zu schaaren und sie mit dem Kreuze in der hand zum Widerstand gegen die Kurden im Namen der Religion zu entstammen, sand es der heilige Wann für rathsamer, sein Bolk im Stiche lassend auf raschem Pferde nach Mossul zu galoppiren. Die zahlreichen Kriegsschaaren Beder-Chans und Mohamed-Chans folgten den Haktari-Kurden auf dem Fuße und von allen Seiten drangen nun die nach Blut und Beute lechzenden horden in das Gebirge der Restorianer ein.

Der Rand der brennenden Dorfer wirbelte über die Conechäupter bes Damur-Dagh, das Todesröcheln der Manner und ber Schrei mighandelter Beiber mifchte fich mit bem Triumph. gebeule der Rurden. Die Wehrlofigfeit des Geschlechte und IItere fant fo wenig Gnade wie die Unschuld ber Rinder. die Salfte der nestorianischen Tijari foll bei diefer Rataftrophe gefallen fein. Gin fleiner Theil fluchtete fich nach Berfien ; einige Taufende blieben ale Gefangene und Sclaven in der Bewalt der furdischen Sauptlinge. Gelbft die Bibliothet bes Batriarden murbe verbrannt. Rur an einer einzigen Stelle leiftete eine fleine Schaar einen beroifden Biberftand. Das Dorf Ged. patoi, welches auf einem fteilen Felfen lag, murbe auf bas außerfte vertheidigt. 2118 die Uebermacht der Rurden unwiderftehlich vordrang, fielen fammtliche Bertheibiger nach ber perzweifeltften Gegenwehr bis auf vier ober funf, benen es gelang, fich an der fteilften Stelle des Felfens mit Striden binabjulaffen und ben Berfolgern zu entrinnen.

Als die Sauptlinge Beber-Chan und Nurullah Beg im Lande der Tijari nichts mehr zu rauben, zu sengen und zu brensnen sanden, kehrten sie in ihre Wohnsite zurud. Beder-Chan schleppte eine große Zahl von Kindern besonders Mädchen mit sich nach den Buhdanbergen. Die Anaben ließ er beschneiden und machte sie mit Gewalt zu Islamiten. Der häuptling der haktari-Rurden war in diesem Punkte gemäßigter, er hatte es mehr auf andere Beute abgesehen und begnügte sich mit dem geraubten Geld und Gut, mit den fortgetriebenen Ochsen und Schasen der Restorianer. Die haktari-Kurden sind an die Rachbarschaft der Christen mehr gewöhnt und scheinen nicht den gleischen Höhegrad von Fanatismus und religiöser Unduldsamkeit zu haben wie die Buhdanstämme und ihr Häuptling, welchen sie jedoch an Raubsucht und Beutesucht nicht nachstehen.

Baiual-Beg, ein wilder Buhdan-Rurde, wurde von Bederschan als Oberhaupt über das verheerte und entvölferte Gebiet von Dichulamerk eingesetzt. Er hatte um fich eine kurdische Brastorianerschaar der auserlesensten Räuber und Bösewichter, welche ihm Beder-Chan und Nurullah-Beg zurucgelassen hatten, um die letzten Trummer des Tijarivolks, welchen die Rurden das Leben gelassen, in Unterwürfigkeit zu halten. Die wenigen wehrshaften Männer, welche dem Blutbad entrannen, sammelten sich später unter türkischem Schutz am Tigris.

Der Bascha von Mossul hat mabrend dieser Borgange eine zweideutige Rolle gespielt. Ob er den Randzug Beder-Chans gutgeheißen, ift nie ermittelt worden. Mit Wassen oder Soldaten hat er den Aurdenhäuptling nicht unterflüßt, wie man ihn satschlich beschuldigt hat. Aber eben so wenig ist von seiner Seite irgend ein Schritt geschehen, das Blutbad zu verhindern. Wahrsschilich hat der türkische Satrap im Bewußtsein seiner mititalirischen Schwäche gegen den Bund der mächtigsten Aurdenhäuptstellen Schwäche gegen den Bund der mächtigsten Aurdenhäupts

linge die Sache geben laffen und fich beimlich ber Demuthigung jenes driftlichen Alpenstaates, ber fich auf feine Unabhangigfeit und friegerifche Furchtbarfeit fo viel einbilbete, gefreut. Ale auf Die donnernden Roten Gir Stratford Canninge nach beendigtem Blutbade neue Berhaltungebefehle von Seite ber Bforte nach Mofful abgingen, fuchte der Bafcha ben Bermittler zwifden Beber-Chan und bem Batriarden gu maden, beffen ftorrifder Trot mertwurdigerweife noch immer un= ericuttert mar. Berr Stevene, britifder Conful in Samfun, murde von der britifden Gefandtichaft in einer befondern Diffion nach Mofful geschickt, um durch feine perfonliche Energie ben Forberungen ber Bforte geborigen Rachbrud ju geben. Der Bascha mußte, gedrangt durch die Roten des herrn Stevens, ben Buhdanhauptling auffordern, feinen Stellvertreter aus Dichulamert gurudgurufen und ben Batriarchen wieder einzusehen, auch die Rinder, welche er in die Sclaverei gefoleppt, gurudgugeben. Beber-Chan, welcher trop feiner Dacht tein Intereffe batte, in offener Rebellion gegen die Pforte aufzutreten, gestand die erfte Forderung gu, verweigerte aber die Berausgabe ber Rinder, welche Moslims geworden.

So ftanden die Dinge zur Zeit meines Aufenthaltes in Urmia. Wenige Monate nachher wurde dem Patriarchen Mars ch im on und seinen geflohenen Anhängern wirklich von den Kurdenhäuptlingen gnädig gestattet, in ihr Land zuruczuscheren. Bon einer Wiederherstellung des alten Zustandes aber konnte nicht die Rede sein. Gin Beutelthier läßt eher die Jungen sich aus dem Leibe reißen, als daß ein Kurde von Buhdan oder hat kari seinen Raub zuruczee. Alle Fermane von Stambul und alle britischen Diplomatennoten konnten ein verheertes Land nicht wieder blühend, eine besiegte, verarmte, gebrochene Bevölkerung nicht wieder stark und glüdlich machen. Die Res

storianer werden die Erinnerung ihrer Zaghaftigkeit und ihrer Niederlage, die Kurden das Angedenken ihrer lleberlegenheit und ihres Triumphes nie verlieren. Benn auch die Existenz der Restorianer gerettet ist, und eine fruchtbare Generation die durch den kurdischen Mordstahl geschlagene Lücke wieder ausfüllen wird, so erscheint dies doch nur als ein Berk türkischer Gnade und mit der Freiheit und Unabhängigkeit des christichen Alpenstaates, dessen langes Bestehen inmitten der wilden Karduschen berge eine so höchst merkwürdige Thatsache war, durste es für immer zu Ende sein.

Bas den Ausgangsact des blutigen Trauerspiels in Rur distan betrifft, so muffen wir den Leser auf den Schluß unserer späteren Mittheilungen verweisen. Den grauen Mörderhäuptling von Buhdan, der die Gunft seines Gottes durch jene Bartholomäusnacht in Dichulamert und durch die Zwangsbekehrung nestorianischer Kinder gewonnen zu haben glaubte, erreichte bald darauf die Nemesis durch die Hand eines tapferen Renegaten, den nur perfönlicher Ehrgeiz, kein Glaubensdrang in die Hurde des Islam geführt hatte.

Die Katholiken in der Ebene von Urmia und in den fublichen Babthalern sprechen das gleiche neusprische Idiom wie die Restorianer, mit welchen sie auch die Abstammung, die Sinnesart und die Lebensweise gemein haben. Ihr Absall von der Lehre des Restorius hat in verschiedenen Zeiträumen stattgefunden. Der glücklichste Sectenbekehrer unter den römischen Missionairen war der Pater Garzoni im vergangenen Iahrhundert. Die Katholiken von Urmia, welche als die eigentlichen
chaldässchen Christen in den römischen Missionsberichten bezeichnet werden, erkennen zwar den Papst an und haben den Gottesdienst nach lateinischem Kitus eingeführt, mischen aber doch
in ihre Ceremonien noch Ranches ein, was dem orientalischen Kirchendienste entnommen ist; sie sind im übrigen weder andächtiger noch tugendhafter als ihre der alten Kirche treugebliebenen Stammgenossen. Ihre Priester heirathen gleichwie bei
den katholischen Armeniern und den Maroniten. Dieses Zugeständniß nußte der römische Stuhl machen. Das Cölibat
wäre im Drient noch ungleich schwerer praktisch durchzusuhren
wie im Abendlande und nicht der ärmste hirte oder Taglöhner
wäre zu bewegen in den Priesterstand zu treten, der ihm die
Familie versagt. Bei den Restorianern wird nur von den höchsten geistlichen Bürdenträgern die Chelosigkeit verlangt. Die
Kinder werden für diese Bürden schon in frühester Jugend ausersehen. Gewöhnlich ist es ein Geschwistersohn des Bischoss, der
dessen Amt und Namen erbt.

Die Errichtung einer fatholifden Diffion in Urmia bat junadit ein Bericht bes herrn Gugen Bove veranlagt, melder ber Lyoner Gefellichaft fur Berbreitung des fatholifchen Glaubens einen gunftigen Bericht über Die religiöfe Empfanglichfeit der Chriften in Beftverfien eingeschicht batte. Die fcheinbar glangenden Refultate ber nordameritanifden Diffion, ihr freundliches Berhaltniß zu ben Reftorianern, ihr weit verbreiteter Schulunterricht hatten ben frangofifchen Gelehrten bethort. fab nicht ein ober ignorirte gefliffentlich, daß das Bebeimniß des Ginfluffes der ameritanischen Mission lediglich in ihren Geldfpenden lag, daß vom Tage an, wo die Befoldung ober Beftedung bes neftorianifden Rlerus aufborte, auch die Birtfamteit der Ameritaner ihr Ende erreicht batte, daß ihre Bredigten unbefucht, ihre Schulhaufer leer fein murden vom Augenblide an, wo die Andachtigen und die Schulfinder nicht mehr ihr Bochenalmofen von ber Diffion zu erwarten hatten.

Die frangöfischen Laggaristen, welche im Bergleich mit ihren amerikanischen Rivalen nur febr geringe Geldmittel beziehen,

befigen auch nur febr geringen Ginflug im Lande. Gie tonnten ihrer Gemeinde nicht einmal zum Biederbefige ber Rirche verbelfen, welche ihnen Malet Raffim Mirga jugefprochen und beffen Rachfolger ju Gunften ber Reftorianer wieder abgenommen hatte. Gie felbft geftanden mir, daß mit bem Baarmangel ber Diffion zugleich ber Lebenenerv abgeschnitten fei. Gelb ift überall ein Baubermittel, ubt aber nirgende abnliche Bunder wie im Drient. Sogar Die religiofen und nationalen Antipathien vermag bier bas Geld zu besiegen und ber reiche freigebige Fremde, welchem Lande und welcher Rirche er auch angehöre, findet nirgende in ber Welt fo viele Freunde, Unbanger und Berehrer ale im Berferlande. Solches hat une ichon langft einmal ber Barbier von Jepahan Sabichi Baba in feiner Lebensgeschichte erzählt und wenn gleich eine englische Feber biefelbe ausgearbeitet bat, tonnte fie boch noch beute ale bie mahrhaftige Beichte eines achten Iransohnes gelten.

## XIV.

Reiseprojecte. Abenteuerlicher Besuch in einem persischen Hause. Die nordwestlichen Userlandschaften des Urmiasee's. Geognostische Beobachtungen. Die räthselhaften Aninen des Letsschlosses Gertschin-Kaleh. Reise über Salmas und Choi nach Bajasid.

Ginige Bochen batte ich in dem idpllischen Landfige ber ameritanifchen Miffionaire gemuthlich und andachtig verlebt und diefe noch mehr frommen und tugendreichen ale unterhaltenden und turzweiligen Manner mehr noch achten ale lieben gelernt. Christliche Andacht und preebyterianifche Frommigfeit in Chren! Aber vier volle Stunden täglich Gebete und fromme Litaneien anhören und fogar mit beten zu muffen, damit ichien Die ameritanifche Sofvitalität etwas theuer ertauft. Befondere einem mandernden Raturforfcher ichien das ein herber Beitverluft und wie andachtig berfelbe auch den frommen Borlefungen Diefer betfeligen Theologie beigewohnt bat, glaubte er boch auf den Bergen und in der Bildnig braugen die edle Beit praftifcher verwenden ju tonnen. Das Comfort, die gute Tafel, die langweilige Conversation mit ben frommen Bredigerfrauen, Die neftorianifden Dorffdonen und felbft bas liebe Ropfden ber tleinen Judith verlor für ihn die Angiehungefraft und er fehrte nach

der Stadt Urmia jurud, wo feine Leute noch immer im Saufe der Restorianerin weilten, deren Gatte von Tabris nicht gurud's gefehrt mar.

Gin neuer Reiseplan mußte berathen werden. Durch Die Mittheilungen, welche ich fowohl von ben Diffionairen, als von dem Bifchof Dar = 3lia und ben geflüchteten Restorianern aus Dichulamert erhalten, mar es unter den damaligen Umftanben unmöglich von perfifcher Geite über ben Ramm bes Grenggebirges nach bem Quellande bes 3ab-Ala vorzudringen. Die Sinderniffe ber Ratur maren in Diefer Jahreszeit nicht unüberwindlich gemefen. Die Schneemaffen, welche noch auf bem Baffericheider bes Gebirges swiften ben Quellen bes Naffluetichai und des Bab-Ala lagen, find im Soch= fommer nicht fo bedeutend, um den Uebergang ber Saumthiere und der Rugganger ju erschweren. Auch hat der Sauptgebirge. ruden an verschiedenen Stellen hinreichende Ginfentungen, um felbft ohne gebahnte Wege den Uebergang trot ber rauben Reletanten und Baden ohne große Befahr ausführen ju fonnen. Die Schwierigkeit bes Unternehmens lag biesmal lediglich in der politifden Lage des Landes. Gin reifender Guropaer batte fich mit weniger Gefahr ber Grogmuth einer Spane anvertrauen tonnen, ale der gaftfreundlichen Aufnahme des Rurdenbaupt= linge Baiual=Beg, ber eben in bem Gebiete ber oberen Babthaler bas Commando führte. Auch ber Weg von Dilman nach Ban war unter ben berrichenden Berhaltniffen außerft unficher. Aus diefen Grunden riethen mir die Miffionaire fowohl ale die neftorianifden Geiftlichen, über Dilman nach ber großen Raramanenftrage jurudjutebren und die Reife nad Rurdiftan auf turtifdem Boden unter bem Geleite eines türkischen Ramaffen und einer furdifden Gecorte zu versuchen

Mirga Mli, der fcon in den Rurdenlagern fudlich vom

Urmiafee von feinem Refpect vor ben Rurben wie von feiner perfonlichen Feigheit glangende Proben abgelegt, ftimmte eifrig bem Rath ber Diffionare bei. Er fdien bes Banberne burch Die Wildniffe bereits berglich fatt, batte gerne feinen gulbenen Lohn in der Tafche gehabt und dabeim bei Beib und Rind fich von den Strapagen Diefer Rreug = und Querguge am Urmiafee erholt. Auch meine andern Dienftleute fingen nachgerabe an, ber perfifchen Reise überdrußig zu werden und hatten wenig. ftens nicht gerne die bevorftebenden ernfteren Abenteuer im Innern ber Rarbuchenberge mit mir getheilt. In Diefer Lage faßte ich ben Entschluß, die Reise in nordwestlicher Richtung am Urmiafee fortzufegen und über Galmas nach Bajafid gurud. gutebren, wo ich die füdlichen Abfalle ber Araratgruppe gu befuchen und bann von Diadin bem Laufe bes Muradetichai folgend nach Dufch ju geben gedachte. Dort hoffte ich weitere Berichte über ben Stand ber Dinge in Rurbiftan einzieben und entweder mit einer furdifchen Reiterescorte ober ale Begleiter einer militairifchen Expedition bes Bafcha's die unbefannten Bebirgegegenden im Guden des Banfee's bereifen gu fonnen.

Am Tage vor meiner Abreise von Urmia begegnete mir ein Abenteuer der seltsamsten Art, wie ich bei einem fünsiährigen Ausenthalte unter mahomedanischen Bölkern kein ähnliches erlebt habe. Auch war dasselbe in so aussallendem Widerspruch mit den Ersahrungen anderer Europäer und mit den Gewohnheiten und Sitten der Orientalen, daß ich mich lange vergebens qualte, für dieses höchst abnorme morgenlandische Erlebniß einen Erklärungsgrund zu finden, den wohl nur ein genauerer Kenner des Localcharakters der Bevölkerung Urmia's genügend zu geben vermöchte.

Das fleine Saus ber Reftorianerin in welchem wir einquars Baner, Reife n. Berfien. II.

tiert maren, batte einen ummauerten Corridor von magigem Umfang, über welchen die aftigen Rronen einiger Blatanen freundlichen Schatten marfen. Die Mauer, welche Diefen Corridor vom Sofe bes Nachbarhauses trennte, war von höchstens 10' Sobe und brüben gleichfalls von breitaftigen Baumen verschiebener Große überragt. Gleich am erften Tage meines Aufentbalte batte ich im Rachbarhofe verschiedene neugierige Beiberfopfe bemertt, welche von den Stufen einer Leiter, Die fie an Die Mauer ober an die Baume angelegt, in unferen Corridor ichauten, Die fremden Antommlinge mit firen, fcwarzen Augen begafften und unfer Thun und Treiben ben gangen Tag belaufchten. Da biefe Frauentopfe nicht eben zu ben reizenoften geborten, welche ich im Drient gefeben, murdigte ich fie anfange geringer Aufmertsamkeit. 3ch hielt fie fur Restorianerinnen, welche felten Scheu tragen, ibre Befichter ben fremben Chriften ohne bulle zu zeigen. Als ich von unferer Birthin erfahren, daß es fcitifche Berferinnen feien, munderte ich mich über ben geringen Grad ihrer Burudhaltung, mas fo auffallend gegen ben Landesbrauch verftieß.

Da ich sie immer wieder bald auf die Leiter bald auf die Aeste des Platanenbaumes steigen sah, um die Fremden zu begaffen, fragte ich sie auf türkisch: "ob sie auch mir gestatten würden zu ihnen auf den Baum zu steigen." Sie bejahten es lachend, blieben auch ganz ruhig sigen, als ich wirklich die Leiter anlegte. Im Hose erblickte ich andere jüngere und hübscher gekleidete Mädchen oder Frauen. Auf meine Frage: ob ich zu ihnen in den Hos som barten eine Leiter an die Terrasse meines Hauses legen und da möge ich nur zu ihnen hinabsteigen. Der Pole wie der persische Kawaß und der Armenier Pilosch hatten das Gespräch gehört und wunderten sich gleich mir über die Zutraus

lichkeit des fremden Beibervolks. Ich folgte der Einladung nicht ohne einige Borsicht, verbarg meinen Kinschal unter dem Mantel und befahl dem Polen, auf der Terrasse mit ein paar geladenen Pistolen Dache zu halten und mir schnell zu hülfe zu kommen, wenn das Abenteuer eine bose Bendung nehmen solle.

Die Bauschen in Urmia find ohne Ausnahme einftodig und haben flache Dacher wie in den meiften füdlichen Gegenden. Man hatte von der Terraffe in den Garten fpringen tonnen. ohne eben einen Beinbruch zu magen. Doch jog ich bor, gang fachte die Stufen ber angelegten Leiter binabzufteigen in ein recht hubiches Blumengartchen, wo ich mich zu meiner außerften Ueberraschung bald von einem Dutend weiblicher Gestalten umgeben fab, Alle noch in ben beften Jahren, manche noch blutjung und ziemlich bubich. Die weibliche perfifche Saustracht ift weniger fleidsam wie die turfische, boch in ihren bunten Farben immer noch angenehmer und bem Auge fchmeichelnder ale bie gespenfterhafte weiße Bermummung auf ber Strafe. 3mei ber Frauen hatten fleine Rinder auf dem Arme, die fie mir freundlich barreichten. Gie richteten verschiedene Fragen an mich und wollten vor allem wiffen : ob ich ein Geiftlicher oder ein Argt fei. Leider tonnte ich nur das Benigfte verfteben und bei meiner außerft geringen Renntniß ber Landessprache ging die Conversation febr mangelhaft. "Ift benn fein Mann bier im Sause?" fragte ich in fteigender Bermunderung. "Ja doch. Der Berr ift bort im Sofe bei unferer Berrin" - fagten die Madchen, Die, wie ich nun mertte, die Sclavinnen ober Dienerinnen bes Saufes waren. 3ch folgte ber Richtung, welche die Madchen mir zeigten und trat unter ein offenes Portal, wo ich ben Blid nach einem zweiten mit Blatanen bepflanzten Sof oder Garten hatte. iconer Perfer mit langem ichwarzem Schnurrbarte fag bier raudend auf bem Divantiffen und ein icones junges Beib in reidem buntfarbigem Buge mit rothgefarbten Wangen tauerte neben ihm in orientalifder Manier auf dem Bolfter, balb figend, balb liegend. Das icone Baar ichaute recht traumerisch nach den Baumwipfeln oder dem blauen Simmel binauf, ohne mich ju bemerken oder ju beachten. Aber gleich neben bem Thor an ber Mauer lebnte ein anderer Berfer, ber einen Tichibut in ber Sand und fein fcmarges Muge fest auf mich gerichtet hielt, Doch ohne ein Beiden von Born oder Ueberrafdung merten ju laffen. Er fragte mich im ruhigsten Tone: "ob es mir bier gefalle." Als ich es bejabte, fagte er: "Romm morgen wieder und febe bas Saus. Mirga Mebemed halt feinen Ref und läßt fic ba nicht gerne ftoren!" 3ch begrußte ben Berfer und ging begleitet von ben Dienerinnen durch ben Garten nach meinem Quartier gurud. Die Madchen erwiederten recht luftig meinen Sandedrud wie mein Rughandwerfen und fagten mir : ich moge morgen wiederkommen. Die Leiter ftand unverrudt und ber Bole fag Bache haltend mit ben gespannten Biftolen unter ber Burta aufmertfam laufdend auf der Terraffe. Er war gleich mir nicht wenig verwundert, ale er den Berlauf bes feltfamen Abenteuers borte. -

Ich habe wie gesagt nie einen rechten Erklärungsgrund die ses sonderbaren Erlebnisses, welches mit meinen früheren Ersahrungen im Orient in so schroffem Contrast steht, sinden können. So sehr selbst die türkischredenden Perser Aferbeids schans, die noch lange nicht so cultivirt sind wie die persischredenden Bewohner in den Centralgegenden Frans, ihre türkischen Nachbarn in Anatolien an zuvorkommender Höslichsteit gegen Curopäer übertreffen, so haben sie doch gegen die Christen eine noch tiefere religiöse Antipathie, die sich am deutslichsten durch die Gewohnheit verräth, nie aus einem Gefäße

au effen ober au trinfen, welches bie Lippen eines Chriften nach ihrer Meinung verunreinigt haben. Much find fie minder auft. frei, gonnen ihren Beibern noch weniger Freiheit und öffnen ihre Saufer nicht gerne dem Fremden. Go murde mir ber Charafter ber Bewohner Beftperfiens im Allgemeinen von Mannern gefchildert, welche bort viele Jahre gelebt haben. jenen Mahomedanern von ber Secte Ali, welche in Städten und Dorfern mohnen, wo auch die driftlichen Elemente einen gablreichen Bestandtheil der Bevolterung bilden wie an ber Beftfeite bes Urmiafee's, icheint ber Fanatismus minder groß und der höhere Grad von Freiheit, deffen die nestorianischen Frauen genießen, hat auch bier auf bie mostemifchen Sitten milbernd eingewirft und das Loos ber Berferinnen erträglicher gemacht. In der Stadt Urmia, beren Bevolferung befondere cultivirt und gegen Europaer freundlich gefinnt ift, mag biefe Ericheis nung in noch erfreulicherem Grabe vorwalten. Die frommen Missionare Nordamerita's haben bas ihrige gethan, burch ftrengen Tugendwandel, durch viele Almofen, die fie an die Armen fpenden, durch Errichtung von Schulen, in welchen auch die fleinen Mahomedaner unentgeltlich Unterricht empfangen fonnen, durch Austheilung von Medicamenten an unbemittelte Rrante u. f. w. ben Gingebornen Die vortheilhaftefte Meinung von bem Charafter wie von bem Biffen ber Europäer beigubringen. Jeder Untommling in frantischer Rleidung wird in Urmia für einen geiftlichen Diffionar ober Argt gehalten und von der Bevolkerung mit größter Achtung behandelt. Diefer Umftand fonnte möglicherweise ben Schluffel gur Lofung jenes Beheimniffes enthalten. Derfelbe Berfer, der mich im Sofe angeredet, hatte wie man mir fpater fagte, mit Mirga 211i Bekanntichaft gemacht, ibn über meine Berfon und Reifezwede ausgeforicht und von ihm bie munderfame Runde erhalten, "daß

ich im Dorfe Turkman eine todte Frau wieder zum Leben erweckt hätte." Bielleicht war dadurch eine so gute Meinung oder maßloser Respect für den fremden hekhim entstanden, daß der Nachbar mir die neugierige Zudringlichkeit verzieh. Ueberdieß wußte letzterer, daß ich mit den amerikanischen Missionaren verkehrt hatte, welche er wie alle Bewohner Urmia's ehrte. Immerhin war das erlebte Abenteuer wunderlich genug und das freie Benehmen der dienenden Mädchen, die mich ohne Gesichtsbulle mit so freundlicher Unbesangenheit im Garten empfangen hatten, gab mir über die häuslichen Gewohnheiten der Morgenländer, die von europäischen Beobachtern bis auf den heutigen Tag keineswegs erschöpfend geschildert sind, noch manches zu benten.

Um 13. September verließen wir die Stadt Urmia und nahmen mit ber fleinen Rarawane Die Richtung nach bem Geeufer. Der Beg führt in nördlicher Richtung ju einer niebern Bergfette, Die jenfeite bee Rlugchene Raffluetfcai ale ein Ausläufer ber westlichen Sobenkette fich bis an das Geftade herabsentt und bie große Gbene von Urmia im Norden fcharf Diefes Querjoch fcheidet die Cbene von einer anbern Flache, welche weniger ausgedehnt, auch nicht fo fruchtbar und bevolfert ift. Ueber ben Rafflu tichai führt eine febr fcone neue aus Badfteinen gebaute Brude mit vier Spigbogen. Sie verdankt ihre Entstehung bem Baueifer bes fruberen Statt. haltere von Urmia Malet Raffim Mirga. Am rechten Klußufer ift Tidunguraleh eine ansehnliche Ortschaft mit vie-Ien Dbftgarten. In ber Rabe bes Dorfdens Afterabad bemertte ich ben größten funftlichen Sugel ober Tepe von allen, Die ich in Beftperfien gefeben habe. Auch Diefer febr regelmäßige Sügel enthielt nach ber Berficherung ber Gingebornen menschliche Gebeine, alte Dungen, tupferne und irbene Geschirre, berroftete Fragmente von Waffen und besonders sehr viel holzasche. Auch hier schreibt die Sage den Ursprung dieser hügel dem Boroaster, den Magiern und dem Feuercultus zu.

Der nördliche Abfall ber Berge, welche wir umgingen, beftand aus bichtem, buntelgefarbtem bituminofem Ralt, bem Liastalt ber Rrim auffallend abnlich. Diefes Geftein ift burch Babbro lagerartig burchfest, Die Schichten find gehoben und die petrographische Beschaffenheit bes Gesteins ift mannigfach verandert, an einigen Stellen froftallinifc und marmorartig. Bei der geringften Reibung entwidelt ber buntle Ralt einen ftarten bituminofen Beruch. Mus Diefem Geftein entspringen fudlich vom Dorfe Gufchtichi zwei Quellen, welche einen auffallenden Beftant verbreiten. Ihre Temperatur ift 180 C. Gie fcheinen febr viel Schwefelmafferftoff und Bitterfalz zu enthalten. Mur wenige Tropfen, Die ich versuchte, bewirkten fast augenblidlichen Brechreig. Gine Analyse Diefer feltsamen Quellen und eine nabere Untersuchung bes Stinffaltes, aus dem fie entfpringen, mare nicht ohne Intereffe.

Das erste Nachtquartier war im Dorfe Guschtschi, acht Stunden von der Stadt Urmia. Der Ort ist nur von Mahomedanern bewohnt, deren gastfreundlichen Sinn wir nicht rühmen könnten. Man empfing uns murrisch und missaunisch, wollte nicht einmal den Ferman lesen und der Kawaß zeigte hier gegen seine ungastlichen Glaubensgenossen durchaus nicht die Energie, mit welcher er im nestorianischen Dorfe Babari dem unfreundlichen Bewohner Respect vor dem Geleitsbrief und den Beschlen seines herrn und Meisters eingebläut hatte. Mirza Ali verlegte sich hier wie bei den Kurden mehr auf demüthiges Bitten, vielleicht weil diese afsicharische Bevölkerung wirklich viel kurdisches Blut hat und in ihrem Besen ziemlich sinster und hochsahrend ist. Biesleicht mag das Bewußtsein, so nahe dem

Grenggebirge und den freien Rurbenstämmen zu wohnen den Charakter dieser Leute minder geschmeidig machen, als man ihn sonst wohl unter Persern findet. Auch die persischen Großen und Beamten wagen hier so nahe der Grenze gegen ihre Glaubensgenoffen nicht den gleichen Druck zu üben wie anderwärts im Innern des Landes.

Um folgenden Tage festen wir die Reise bem nordweftlichen Seeufer entlang fort. Das Terrain ift ziemlich felfig und bas Ufer bober ale an ber Rord = und Offfeite, gewöhnlich 3 bie 4' über ben Bafferfviegel. Bwifden ben Dorfern Bufchtichi und Barabeli ließ ich meine Leute halt machen, Die Bferde abpaden und weiden. Die geognoftifchen Berhaltniffe biefer Begend geboren zu ben intereffanteften, welche ich im Laufe Diefer perfifden Reise beobachtet habe. Die Granitfelfen, Die fich bis jur Sobe von einigen hundert Fuß über dem Niveau Des Gee's emporthurmen, ifcheinen in ziemlich weiter Ausdehnung bis an Die weffliche Sauptkette fort ju fegen. Gie find grellroth gefarbt, zuweilen porphyrartig mit vorwaltendem Feldfpath. 21lenthalben durchfeben und überlagern diefe Granite die duntle, bichte Ralfformation, die fie gehoben und mit Bernichtung aller regelmäßigen Schichtung als ichroffe mauerartige Relemaffen aufgethurmt haben. Der Ginfluß des Granite auf ben Ralt ift bochft augenfällig. Da wo ber Ralt am fernften vom Granit ju Tag tritt, ift er duntel und bituminos. Berfolgt man bas Geftein in ber Richtung zu ben Granitbergen, fo zeigt es fich immer heller, ausgebleicht, verbrannt, julest eine Unnaberung gur frustallinifch . fornigen Structur. Auch Reibungeconglome. rate tommen nicht felten vor und bilden eine eigenthumliche Reldart, Die ein mechanisches Gemenge von Ralt und Granit ift.

Das Dorf Gertichin - Raleh hat feinen Ramen von ben

Ruinen eines alten Felsschlosses in der Rabe, das sich auf einem steilen Borgebirge dicht über dem See erhebt. Ich erreichte den Ort noch bei ziemlich früher Tagesstunde und bestieg mit einem Führer den Felsen, auf deffen verschiedenen Terrassen die Reste von Bauwerken stehen, über deren Geschichte uns beglaubigte Runde sehlt. Ker Porter ist der einzige Reisebeschreiber, welcher 26 Jahre vor mir diesen merkwürdigen Ort besucht und beschrieben hat. Spätere Reisende scheinen sich um diese rathselbaften Ueberreste nicht bekümmert zu haben.

Der steile Kaltsels, der sich in phantastischer Form über dem See aufthurmt und ziemlich weit hinein in seine dunkle Fluth ragt, hängt durch eine schmase Landzunge in dieser Jahreszeit mit dem flachen, sandigen User zusammen und bildet eine Halbeinsel, welche später in der nassen Jahreszeit, gleich dem gegenüberliegenden Gilande Schahi am östlichen User, zur eigentlichen Insel wird. Am flachen Theile des Seeufers in der Rähe erblickt man ein weites Bassin, in welches die Eingebornen Seewasser leiten und verdunsten lassen. Das durch den Niederschlag gewonnene Salz dient zum Berbrauch in der Rähe. Als handelsartikel wird das Seesalz selten exportirt, da man das reiche Steinsalzlager aus der Rähe von Tabris in den sernerliegenden sollsbedürstigen Gegenden vorzieht.

Ein schmaler Reitweg führt bis an das Thor des Felsschlofses Gertschin-Kaleh. Die steinerne Wölbung aus Kalksteinen und Tracht gemauert, welche über dem Eingang sich erhebt, ift noch ziemlich gut gehalten, nur die Thorslügel existiren nicht mehr. Bei der ersten Pforte erblickt man zur Recheten der Wölbung einen ausgemeiselten Kalkstein in Biereckstorm mit einer verschlungenen persischen Inschrift. Diese Inschrift steht verkehrt und der Stein ist offenbar das Fragment eines andern Gebäudes, wahrscheinlich eines alten Grabment eines alten Grab-

male und ward bier fvater ale Bauftein eingefügt. Der forgfältig ausgemeifelte fteile Felsweg, welcher zu ben Grotten und Cifternen auf den boberen Terraffen führt, icheint fruber giemlich breit und bequem gewesen zu fein. Durch Berwitterung bes Befteine, burch berabgefturgte Releftude und Bautrummer ift er an manchen Stellen fo geschmälert und folecht geworben, bag man nicht ohne einige Schwierigkeit vorwarts bringt. ben fdwierigften Stellen ift ber Weg burch fvater unterlegte Baumftamme verbeffert. Rach etwa hundert Schritten an ber Bestseite gelangt man ju brei febr fconen in ben Raltfelfen gebauenen Grotten. An den Seiten, wo die Steinwand bes Relfene fie nicht völlig bedt, ift über Diefelben eine folibe gemauerte Dede aufgeführt, welche bem Bahne ber Beit und ber Elemente noch lange zu troben vermag. Rach ber Meinung ber Eingebornen dienten biefe Grotten lediglich ju Bafferbehaltern. Doch jest erfüllt diefelben frifches, foftliches Trintmaffer. Un ben Bauwerten, welche biefe Grotten umgeben, icheint ju verschiedenen Epochen gearbeitet worden ju fein. Die alteren Mauern und Deden bestehen aus guten Badfteinen mit trefflidem Mortel febr feft jufammen gefittet, mabrend man bicht baneben nachläffig gemauerte Bande fieht. Die Ralffteine bes Borgebirge felbit find in formlofen Rlumpen über einander geichichtet und mit tothigem Mortel nach modern verfischer Art fcblecht zusammengefügt.

Außerhalb dieser Grotten am steilen Rande des Felsabhanges, welcher der Seeseite zugekehrt ist, steht eine schöne Gruppe von hohen Feigenbäumen, welche mit fast reisen Früchten behangen war. Die sie umgebenden Felswände schüßen sie gegen die rauhen Nordwinde. Außer dieser Stelle habe ich am Urmiasee nirgends Feigenbäume bemerkt, welche an unbeschüßten Orten der strengen Winterkälte schwerlich widerstehen wurden. In einer kleineren ausgemauerten Felsgrotte sieht man viele Leuchter von Blech und kleine Spiegel, welche andächtige Wallsahrer hier aufgehangen. Ein Derwisch, welcher im Geruche der Heiligkeit gestorben, soll im vergangenen Jahrhundert in dieser Felsklause sich aufgehalten haben. Die Bewohner der Gegend segnen noch sein frommes Andenken, obwohl selbst die ältesten Greise ihn nicht mehr gesehen zu haben versichern. Nahe dem Felsgipfel entdeckten wir noch eine vierte Grotte, etwa 30' tief senkrecht ohne Treppe in den Fels gehauen. Noch etwas höher oben besindet sich eine Grotte in Bierecksorm von etwa 30' im Umfang mit einer gewölbten Decke, welche theilweise eingestürzt ist. Auf der Gipfelterrasse, welche von Norden nach Osten sich senkt, sieht man die gänzlich zersallene Trümmer von eilst kleineren Gebänden, deren Wände aus schlecht behauenen Klumpen von Kalk, Granit und Spenit bestehen.

Die Aussicht von der Gipfelterraffe herab über den ganzen See und den halbring der Berge ift ungemein schön. Bier sehr kleine Felseisande tauchen im Rorden über dem Bafferspiegel empor. Nach der Aussage unsers Führers fällt in besonders trodenen Jahren das Niveau des See's so, daß auch diese Inseln mit dem festen Lande verbunden find und zu halbinfeln werden.

Giner Sage zusolge, welche Rer Porter mittheilt, soll Gertschin-Raleh die feste Schaftammer des mongolischen Erosberers Sulaku-Chan gewesen sein. Die Dorfbewohner, die ich befragte, selbst der Mollah, wußten weder von einer historisschen Quelle noch von einer Tradition.

Am 15. September erreichten wir nach zweistündigem Ritt das außerste nordwestliche Ende des großen Urmiafee. Die Berge, die sich an verschiedenen Stellen nahe dem Seeuser ersheben, bestehen aus Gabbro und Granit. Die Flora ist durch

jahlreiche Salzpflanzen charafterisitt. Auch die Fauna hat manches Eigenthümliche. Besonders Erwähnung verdienen die vieslen zierlich gezeichneten Schmetterlinge, worunter die Geschlechter Argynnis und Satyrus in zahlreichen, zum Theil unbeschriebenen Arten repräsentirt sind. Im See schwammen zu Tausenden die kleinen höchst eigenthümlich gestalteten Erustaceen. Das Wetter war fortwährend prächtig, die hiße aber noch sehr empsindlich. Wir zogen durch die fruchtbare Landschaft Salmas, hielten in Alsaret Mittagruhe und übernachteten im Dorfe ham sa. Köi nahe dem Städtchen Dilman.

Am folgenden Tage erreichten wir die Stadt Choi und nahmen unfer Quartier in ber Raramanferei. Gin Theil ber Befanntichaften, die wir bort bei unferem erften Aufenthalte gemacht batten, ftellte fich wieder ein und bat mit ber gewöhnliden bettelhaften perfifden Budringlichfeit um Dedicamente. 3ch theilte fast ben Reft meiner Reiseapothete aus, in ber Soffnung, Diefelbe bei Doctor Burdorf in Bajafid wieder fullen gu Rad bem Breife ber Medicamente haben Die Berfer nicht einmal gefragt. Mirga Ali nahm bier Abschied von und. Sein taglider Lohn betrug einen Toman oder perfifden Ducaten. Er batte ein ziemliches Saufden Golbftude in meinem Dienfte gewonnen, war mit ben Strapagen und Gefahren ber Reife im Rurdenlande völlig ausgeföhnt und hielt jum Abichied eine lange Rede voll der blumigften perfifchen Phrafen und Cegenemuniche, vielleicht in ber fugen Soffnung, bamit noch einen übergabligen Toman ju gewinnen. Bir beschleunigten unfere Reife von Choi nach der turfifden Grenze und erreichten fcon nach breitägigem Ritt bas Dorf Rilliffa - Rent, mo ber perfifche Grengcommandant Chul-Chan gegen ein möglichft gro-Bee Befchent fich bereit erfarte, une ficher über bas Bebirge nach Bajafid ju escortiren.

Unter bem Beleite von zwei bewaffneten furdifchen Reitern jogen wir am 17. September über einen ber rauheften Bebirgepfade, Die ich je gefeben, nach Bajafib. Gine ftartere Escorte hielt Chul-Chan für unnöthig, ja für bedenklich, weil damit die Aufmerkfamkeit und Sabsucht ber rauberifchen Romadenhorden noch mehr erregt wurde. Unfere Fuhrer, welche nicht nur die Gebirgewege fondern auch bie nachsten Nomadenftamme auf bem turfifden Gebiet genau tannten, hatten von Chul = Chan gebeime Inftructionen erhalten, welche nach ih= rer fpatern Ausfage babin lauteten : baß fie ben Rurben unfere fdmade Raramane ale Die Borlauferin einer größeren europaiiden Reifegefellichaft, welche ihr auf dem Fuße folge ankundigen follten. Die Lift war auf den Charafter der Rurden gut berechnet. Rleinere Banden follte die Furcht vor der ftarten bewaffneten Mannichaft, beren Rommen ihnen angefündigt murbe, abidreden. Größere Banden follten damit auf eine beffere Beute vertröftet werden. Unfere wenigen Badpferde waren nicht lodend genug für die Raubsucht der Rurden.

Auf der äußersten Kammhöhe des Gebirges bemerkten wir viele in Trümmer zerfallene Steinhütten, welche nach der Ausslage der Führer einst von Armeniern bewohnt gewesen, die sammtlich auf russisches Gebiet jenseits des Arares ausgewansdert seine. Wir stießen einigemal auf kleine kurdische Lager, deren Heerden noch auf den höchsten Grahten weideten. Die Kurden kamen neugierig aus ihren schwarzen Zelten hervor, riesen unsere Führer an, stellten verschiedene Fragen und ließen uns unangesochten weiter ziehen.

Der große Ararat war auf ber Sohe bes Gebirges von ber Sonne beschienen in ber vollen Silberpracht seiner Firne und Gletscher sichtbar. Der gewaltige Berg füllte ben ganzen hintergrund gegen Rorden aus. Bu beiden Seiten schlossen die

malerischen Marmorfelsen von Bajasid das Prosenium der wilden Gebirgslandschaft. Bald nach Mittag erreichten wir die Stadt, wo unser Landsmann Doctor Bugd orf uns freundslich bewillsommte.

Mein letter Aufenthalt in Bajafid und mein Befuch an ber unbefannten Gudfeite bes Berges Ararat ift in meinem Berte über bas ruffifche Armenien ausführlich gefchildert. bofes Abenteuer, welches ich bei einer ber geognoftischen Ercurfionen in ber naditen Umgebung biefer turfifden Grengftadt bestand, anderte meinen Reiseplan. Mit fnapper Roth entging ich bier dem Mordstahl furdischer Rauber, indem ich von ber anstrengenden Alucht über die steilften Felfen erschöpft in einer Soble mich verbarg. Unftrengung und Schreden batten mir eine Rrantheit zugezogen, welche durch ein falfches Beilverfahren nur gesteigert murbe. In biefer truben Lage gab ich ben Plan auf, burch die Thaler bes Murad vorzudringen und von bort aus die unbefannten Gebirgegegenden im Guden bes Banfee's zu bereifen und ichlug die Richtung nach Erzerum ein. wo ich in einem fo geschwächten Buftande antam, bag an fernere Banderungen im Innern Unatoliens bei vorgerudter Jahredzeit nicht zu benten mar. Rur langfam erholte ich mich im gaftfreundlichen Confulathause Franfreiche von einem bartnächigen Fieberleiden, welches felbft in der milden Luft bes toldi. ichen Strandes bei Erapezunt mit neuer Stärke mich befiel und noch jahrelang nach meiner Rudfehr in die Beimat aller ärztlichen Runft fpottete.

## XV.

## Schlußbetrachtungen.

Die neuesten Ereignisse in Persien. Herat, seine Vergangenheit und Gegenwart. Die politische Bedeutung von Khorasan und Herat. Rufilands und Englands Stellung in Centralasien. Neber die wahrscheinlichen Solgen eines Zusammenstoffes der beiden Großmächte in Asien. Der "rufsische Con" — ein Erbflüch der Mongolen. Die britische Macht in Indien. Die Zukunst. Die Lage der Dinge im Kaukasus und in Kurdistan.

Seit der Beendigung meiner dreijährigen Reisen im Kaukasus, in Persien und im Kurdenlande haben sich dort Ereignisse zugetragen, welche die politische Lage im Wesentlichen nicht
umgestaltet haben, aber auf einzelne Berhältnisse in jenen Ländern nicht ohne bedeutenden Ginfluß geblieben sind. Am Schlusse
dieser Wanderstizzen wersen wir noch einige Blide auf die gegenwärtige Lage der Dinge.

Der gichtbrüchige Beherrscher Persiens Mohame de dah, der unwürdige Sprößling des hoffnungsreichen Abbas-Mirga, ift auf seinem Throne versault. Seinem schwächlichen Sohne ist das Scepter in die Sand gefallen, ohne daß die zahlreichen Großoheime, Oheime und Bettern einen ernstlichen Bersuch gewagt hatten, ihm diesen herrscherstab zu entreißen. Die Feigeheit der persischen Kronpratendenten ift noch größer als ihre

Chrluft, wie icon die Ereigniffe nach dem Tode Feth-Alis Schafs gezeigt hatten.

Der junge und neue Schah, welcher im Jahr 1837 als siebenjähriger Kronprinz den Kaiser Nicolaus in Eriwan begrüßt hatte, war von diesem kolossalen Herrscher liebkosend auf dem mächtigen Bein geschaukelt und mit höcht Dero majestätischer Schnurrbartspiße huldreichst gekißelt worden. Schon im zartesten Alter hatte der persische Thronsolger einen ungeheuern Eindruck von der Moskossalen Thronsolger einen ungeheuern Eindruck von der Moskossalen feines Baters Sommerressidenz am Demawent heimgebracht. Auch die Leibhusaren, die Gardekosalen, die eisernen Donnerröhren und der ganze mislitairische Pomp, der den Zaren bei seinem Besuch in den Ländern jenseits des Kaukasus umgab, sollen dem zarten Fransohn mächtig imponirt und ihn damals schon von ehrlüsternen Plänen in nordwestlicher Nichtung für immer curirt haben.

Ehrgeiz und Ruhmsucht sind aber die gewöhnlichen Attribute der Jugend. Selbst auf einen orientalischen Herrscher, den jede Befriedigung der Sinnensuft, frühzeitig geboten, gewöhnlich vorzeitig erschöpft, wirkt die Tradition berühmter Borgänger verslodend, wenn er im frischen Lebensalter der Zwanziger steht, den Krieg nur auf dem Grercierplate gesehen, keine Strapaten gekostet und keine Lorbeeren gepstückt hat. Zudem hat man am persischen Hose nie vergessen, daß das paradiesische Grenzland am Herirud einstmals zu den kostbarken Perlen der persischen Krone gehörte. Man haßt das Andenken Radir-Schahs, weil sein Geschlecht nicht vom Stamme der Radscharen entsprossen, möchte aber gerne in den Fußtapsen dieses großen Eroberers wandeln, der im verslossenen Jahrhundert Afghanistan erobert und Delhi geplündert hat.

Der Großvezir Sadichi-Mirga-Agaffi, der alte mahnwißige Ranonengießer und Tomansammler, fiel als das erfte Opfer des Thronwechsels. Er dankt es der milder gewordenen Beit und vielleicht der russischen Fürsprache, daß er durch das Opfer seiner Schäße den grauen schuldbeladenen Kopf gerettet hat. Das freundschaftliche Berhältniß zu Rußland scheint mit dem Falle des Bezirs, welcher im russischen Interesse das Reich so viele Jahre regiert und geplündert hatte, nicht gekört zu sein. Aber auch das arme Bolt hat nichts gewonnen. Denn nach glaubwürdigen Mittheilungen aus Tabris dauern Druck und Raub in unvermindertem Grade fort. Die Statthalterschaften, die Beamtenstellen, der Besit der Dörfer mit Grund und habe der armen Bevölferung werden nach wie vor an die Meistbietenden verkauft. In der Provinz Aserbeidschan namentlich scheinen Erpressung und Schinderei der unglücklichen Bewohner auf eine Weise zugenommen zu haben, welche selbst morgenlanz dische Boltsgeduld erschöpfen könnte.

Der Tod bes Beherrichers von Berat Jar-Mohamed-Chan, welcher bem blodfinnigen Ramran-Schab noch bei deffen Lebzeiten die Rrone vom Saupt geriffen, erneuerte die alten Anspruche, welche die perfischen Dynasten auf jenes Anhangfel von Rhorafan ju allen Beiten erhoben. Gin perfiiches Beer, beffen Rern jene regulairen Truppen bilbeten, melde Dberft D'Arfy, Major Lindfan und Dberft Drouville im Jahre 1819 gebildet hatten, überschritt die Grenze bes perfifchen Rhorafan. Wie vielfach auch die Beranderungen. Reformen ober Berichlechterungen fein mogen, welche burch bie ipater angeftellten britifden Offigiere und Rathgeber Abbas: Dirga's und in neuefter Beit durch die frangofifchen Grerciermeifter Damas, Geminot, Delacroig, Bigeon in Diefe regulaire Mannichaft gebracht worden, ibre Cabres blieben auch nach der Berabichiedung der Frangofen nothdurftig beifam= Erop aller Mangelhaftigfeit der Organisation find Diefe perfifchen Truppen gegen die noch schlechter geordneten und undisciplinirten heerhaufen der afghanischen Fürsten in offener Feldschlacht bes Sieges sicher.

Finanzverfall, Staatszerrüttung und Lähmung aller Thatfraft scheinen in Kabul und Kandahar noch troftloser zu
sein, als in Fran und so wäre der leichte Triumph der Berser
erklärlich. Herat, welches gegen die persische Expedition im
Jahr 1838 sich lange hartnäckig und siegreich vertheidigt hatte,
scheint nach den neuesten Berichten diesmal der kleinen Expeditionsarmee. welche in Wesched sich gesammelt hatte, saft ohne
Widerstand die Thore geöffnet zu haben.

Berwirrung und Rathlofigfeit nach bem Tobe bes flugen und fraftigen Jar-Dohamed mogen ju biefem Refultat mitgewirft haben. Rach Conolly's des jungften Beobachtere Befdreibung ift die Stadt Berat ziemlich gut befestigt. Erdumwallung, die in einem Umfreise von breiviertel englischen Quadratmeilen um die Saufermaffe läuft, ift mit einem Graben umgeben, welcher durch eigene Baffergufluffe gefüllt wird. Jedes ber funf Stadtthore ift durch ein Fort vertheidigt; an der Rordfeite ber Stadt liegt eine ftarte Citabelle mit einem tiefen Baffergraben umgeben. Nach ber Befchreibung zu urtheilen, melde une ber fachverftandige Delacroir von dem erbarmlichen Buftand ber perfischen Artillerie trot ber jabllosen Ranonen, Die der alte Sadidi in Teberan giegen und bohren ließ, machte, ift nicht anzunehmen, daß bei einem halbmege fraftigen Biderftand die in der neuen Belagerungetunft völlig unerfahrnen Berfer Dief. mal gludlicher gemefen maren ale im Jahre 1838. großen politischen Bichtigfeit Berate ale eines ber fleinen Bwifdenftaaten welche bem Bufammenftog ber beiben größten Beltmächte ber Gegenwart im Bege liegen, glauben wir bem Lefer einen Dienft zu erweisen, wenn wir einige Ginzelheiten gufammenftellen, welche uns die Reifebeschreiber dieses Jahrhunderts von Chriftie bis Conolly über Berat mitgetheilt haben.

Berat ift die Sauptstadt des Staates von gleichem Ramen am Oftrande des Tranplateau, ichon von Altere her ale bie "Ronigestadt von Rhorafan" (Artacoana) ober "der Gegensort" berühmt. Alle orientalischen Autoren mit Ausnahme von Abulfeda und Ebn Batuta, ju beren Beit fie aus dem Ufchenhaufen, in welchen fie ber Berftorer Dichengis-Chan verwandelt hatte, noch nicht erstanden war, wetteifern im Ruhme ihrer Bracht und Berrlichfeit. "Rhorafan ift die Mufchel ber Belt und Berat Die Berle" fagt ein perfifches Sprichwort, melches freilich nach ben Begriffen, Die wir Europäer von iconen Städten haben, eine arge Uebertreibung enthalt. Die die meiften orientalifchen Städte zeigt das Innere ein Labyrinth von engen, fcmutigen, finfteren Gaffen und Gagden, die oft überbaut nur duntle Bange bilben, fleine enge Baufer, die nur ein Morgenlander hubich und wohnlich finden fann, vier große gededte Bagare mit 1200 Buden, in deren Sallen alles Bolfeleben concentrirt ift.

Nuch die gewöhnlichen Accidentien morgenländischer Großftadte, g. B. Misthaufen, stehende Sumpse, faulende Meser u.
f. w. in den Straßen sehlen nicht in dieser "Berle der Belt,"
ja nach Conolly's Beschreibung ift herat noch schmutziger
als selbst die schmutzigsten Stadttheile von Ronstantinopel,
Cairo und Tunis und im Ueberfluß des fünften Elements
vielleicht nicht einmal von den polnischen Dörsern, allenfalls nur
von den Rosatenstädten Reu-Tscherkast und Jekaberinodar übertroffen.

Aber wie bei den meisten großen Städten des Orients, welche weder einem absonderlichen Bufall noch politischen Grunben noch der Laune baulustiger herrscher ihre Existenz und Lage verdanken, wie Rom, Berlin oder Petersburg, sondern der Fruchtbarkeit der sie umgebenden Erde, der Frische des Dasenslandes, deren Mittelpunkte sie in den trockenen Plateaulandschaften einnehmen, so besteht die gepriesene Schönheit her ats gleich wie bei Damaskus, Brussa und Samarkand in der fruchtgesegneten Landschaft, die mit dem üppigsten Kranze einer überreichen, künstlichen Begetation die große Schmubstadt umschlingt. Bon dieser blühenden Umgebung hat herat bei den Persern auch den Namen der "Stadt mit hunderttausend Gärten" erbalten.

Das weite Thal, vom Rluß Berirud burchstromt, ber fich im Sande der Turkomanenmufte verliert, ohne daß ein Tropfen von ibm das Deer erreicht, ift mit den berrlichften Frucht- und Blumengarten, Beinbergen, Rornfeldern und Dorfichaften, einer grunen Erde voll von Buchen, Quellen und fprudelnden Fontainen bededt, beren Baffer nach ber Meinung der Morgenlander an Frifche, Ruble und ftartender Labung alle Baffer Ufiens, mit Ausnahme ber Quellen von Rafchmir übertrifft. Das Rlima ift frublingsartig; nur die Obftarten ber fubleren Ronen tommen bier vor. Die Fruchtbaume ber marmeren Simmeleftriche: Drange, Citrone, Buderrohr, Balme, fehlen. Conolly ergablt von einem feltsamen Brauche ber Bewohner. Dbit ju genießen. Statt die Fruchte auf dem Martt ju taufen, merben fie frifd von ben Baumen gegeffen. Bu diefem 3med wird jeder Befucher eines Gartens beim Gin- und Austritt gewogen und muß die Differeng bes Gewichts bezahlen.

Die herrlichen Bauwerte, welche nach der Beschreibung der alten orientalischen Schriftsteller einstmals die Rönigsftadt Derat schmudten, find theils vom Erdboden verschwunden, theils in Ruinen zersallen. Die historischen Ratastrophen, die graufigen Berheerungen unter mongolischen und persischen Eroberern haben

die Stadt zu verschiedenen Beiten in einen Trummerhaufen verwandelt, aus welchem fie am Ende immer wieder phonigartig erftanden ift, weil ber nie verfiegende Segen, welchen bie Ratur in die fruchtstrogende Erbe fentte, neue Bewohner, Bflanger und Aderleute und die Lage an dem großen Bege ber Baffage awifden Berfien und Indien Sandelsleute herbeigog. Der Ronigegarten von Berat - Bagh - Schahi wie ihn Sam . mer nennt - galt einft im Morgenlande ale ein Bunder ber Beute liegt er mit feinen Balaften in Ruinen, wie die neueren Reifenden Rinneir, Conolly und Frafer ubereinstimmend berichten. Sochft großartig felbft in ihrem außerften Berfall find bei Berat die Ruinen von Muffalah "bes Ortes der Andacht" von einem der Timuriden erbaut, jur Aufnahme ber Reliquien bes Iman Rega, beren Bau aber nicht vollendet wurde, weil in Folge von Disputationen und Streitiakeiten die Bebeine Diefes Seiligen nach Defched gebracht wurden. Conolly fand ben Bauftyl in Berat grandiofer ale in Defched. Er fcbildert große Colonnaden mit Mofaiten in wei-Ben Quaratafeln und bunten gebrannten Biegeln ausgeführt, Die beim Eintritt ein hohes Domgewolbe zieren, mit Reften von einer Menge von Bogen, Gaulen und von zwanzig Minarets umgeben. Das bochfte von Diefen mit 140 Stufen beftieg er und genog von beffen Sobe eines herrlichen Blide über bas weitumber liegende Garten = und Culturland, welches ibn an Die blubendften Begenden Italiens erinnerte.

Bon den Producten feines Bodens versendet herat haupts fächlich Saffran, Afasoetida, Bistaziennuffe, Mastir, Manna, einen eigenthumlichen gelben Farbestoff Ispirut und einen Gummi Birzund genannt, besonders viel getrodnetes Obst und Pferde nach Indien. Seide wird in der Nachbarschaft viel gewonnen doch nicht hinreichend zur Aussuhr. Die Eisens und

Bleigruben könnten reichlicher Ausbeute liefern, find aber schlecht bewirthschaftet, wie Kamran. Schah dem Dr. Gerard felbst gestand. Nach Fraser sollen hier vortreffliche Schwertklingen gearbeitet werden. Timur hatte eine Colonie von Wassenschmieden aus Damaskus nach herat versett. Conolly rühmt unter den Fabrikaten herats die seidenen und wollenen Tevpiche, welche zu den verschiedensten Preisen von 10 bis 1000 Rupien das Stück in allen Größen und mit den prachtvollsten Farben gessertigt werden. Die kostbarsten werden nur selten bestellt, da der Landtransport noch immer zu unsicher für solche Waaren ist.

Herat gilt für die eigentliche Capitale des hohen Tafellandes Khorasan, obwohl es eigentlich an der Borderstufe dieser großen Bergseste des "Schwertes von Bersien" gelegen ist. Bestimmte politische Grenzen hat Khorasan nie gehabt. Durch seine Configuration und Weltstellung aber hat es seit alten Zeiten einen eigenthumlichen Einfluß auf die Geschichte Borderasiens geübt.

Lange vor Dschengis-Chan hat der mongolische Fabelheld Oghus-Chan auf diese "Nordburg von Iran" (wie unser Carl Ritter dieses Land bezeichnend nennt) seine ersten Streiche gerichtet und sich der Hauptstadt bemächtigt. Später gab der fürchterliche Weltverwüster Oschengis-Chan seinen Söhnen als Probestüd die Eroberung und Behauptung von Khorasan aus, ehe seine Reiterheere sich wie Heuscherechen gefräßig und verwüstend auf das unglückliche Iran stürzten, dessen schwache Herrscher dem Andrang der begeisterten mongolischen Wüstenssöhne nicht zu widerstehen vermochten. Solche geschichtliche Trauerspiele, die mit Schutthausen und Schädelppramiden enstigten, haben sich in späteren Iahrhunderten wiederholt, am schwacklichten unter Hulaku-Chan und Timur. Die Timuriden nannten Khorasan die "Brust von Iran," gegen die zuerst anzusstürmen war.

Im letten Jahrhundert ging Nadir-Schah, der größte perfische Eroberer seit den Tagen des Cyrus und Aerres aus Khorasan hervor, das seine eigentliche Heimat war, obwohl der affscharische Stamm, dem er entsprossen, am zahlreichsten die westpersische Brovinz Aserbeidschan bewohnt. Mit den Kriegern Khorasans vornehmlich hat dieser "Sohn des Schwertes" — wie er
sich selber nannte, Türken, Afghanen und Indier geschlagen,
gegen die streitbaren Stämme des östlichen Kaukasus einen blutigen Würgekrieg gesührt, die Throne am Indus und Ganges gestürzt und den Großmogul in dessen eigener Residenz aufgesucht. Um Ende erreichte auch diesen ehrsüchtigen Herrscher
das tragische Ende so vieler versischer Könige vor ihm.

Feth = Ali = Schah hat das wichtige Grengland burch wiederholte Erpeditionen der Radicharendynaftie zu unterwerfen und gegen Afghanen, Usbeten und Turtomanen gu behaupten versucht, beren Raubzugen Die Tafellander füdmeftlich vom Paropamisus unablässig ausgesett find. Ale ber fühne britifche Reifende Alexan ber Burnes im Jahr 1832 von Bochara ber durch Rhorafan jog, fand er ben perfifchen Rronpringen Abbas-Mirga in Mefched als Statthalter Diefer Proving, Die er mit Gulfe feiner auf europaischem Fuße organisirten und bieciplinirten Truppen wieder erobert hatte und gegen die Ueberfälle feiner Radbarn ju fdugen fuchte. Bis nach Berat hatte er fich nicht gewagt, vielleicht aus Furcht vor ber Ufabanenmacht in Rabul und Randahar, die damale in Centralafien mehr gefürchtet mar als ber fcmache Berricher von Teheran. 3mei Jahrhunderte hatten die Berfer Berat in unbestrittenem Befit (von 1508 bis 1715). Dit bem Entfteben bes neuen Afghanenreiches fiel es an basfelbe gurud. Die Befetung Berate durch Radir-Schah mar von furger Dauer. Rach der Berftudelung bes Afghanenreiches bemachtigte fich Ramran,

einer der Kronpratendenten vom Duranistamm, der Stadt und ihres Gebietes. Gegen ihn wurde im Jahr 1838 von persischer Seite jene bekannte Expedition unternommen, welche England mißrathen und Außland gebilligt zu haben scheint. Der russische Gesandte hatte damals das persische Seer bis unter die Mauern von herat begleitet, während der Gesandte Englands und die britischen heeresinstructoren Persien verließen.

Berat ift eine ber wichtigften Stationen ber Ctappenftrage swifden Gran und Sindoftan, wo eine friedlich mandernde San-Delefaramane wie eine erobernde Armee in einer fruchtgefeaneten Landichaft Broviant und Rube findet. Ale ein Sauptglied jener Rette von Dafenftadten und Buftenmartten welche ben Bertehr amifchen Border- und Sinterafien vermitteln gog die Stadt und Landschaft am Berirud feit einer Reihe von Jahrhunderten die gierigen Griffe mongolischer, perfischer und afghanischer Groberer an. Der birecte Weg von Berat nach Rabul durch die Baropamifuepaffe und bas Land ber wilden Gimat - und Begarebftamme ift nur für fleinere Abtheilungen juganglich und ber als Beerführer wie als Schriftsteller befannte Gultan = Baber, ber Diefen Weg einmal gurudgelegt, bat und eine fcauerliche Befcreibung von ten überftandenen Mühen und Befahren binterlaffen. Die große fogenannte Ronigeftrage von Berfien über Berat, Randahar, Ghasna nach Rabul in einer Langenausdehnung von 85 geographischen Meilen, bietet einer Armee nirgende Schwierigkeiten bar. Gine Rarawane legt in gewöhnlichem Mariche die Reife von Berat nach Rabul in 30 bis 40 Tagen, eine Reitertruppe in eilftägigen Gilmarfchen gurud.

Stationen und Wasserstellen finden fich bier überall; menschliche Wohnungen find selten und jene großen Städte, die Resibenzen kleiner Fürsten oder Statthalter, liegen in weiten Intervallen auseinander und gleichen mit dem blühenden Anbau ihrer Umgebungen den Dasen der Sahara. Aller Handel, aller Berkehr haben sich hier von jeher concentrirt und wenn derselbe auch nicht mehr die Bluthe hat wie vor der Umschiffung des Caps der guten Hoffnung und selbst noch zur Zeit Abbas des Großen, so ist er doch für den zahlreichen Stand der wandernden Handelsleute und Karawanenführer noch gewinnbringend genug, um allen Gesahren, denen man dort durch die Nachbarschaft der Raubhorden der verschiedensten Stämme ausgesett ift, zu trogen.

Bor der Entdedung der Wasserwege und der Weltschiffshit galten Kabul und Kandahar bei den Orientalen als die Thore Indiens und die Königsstraße als der einzige Thorweg, in deren Besit sich jeder Croberer sehen mußte bevor er an den Weiterzug nach den productenreichen Ländern am Indus und Ganges denten konnte. Bei allen Wechseln der Monarchien ist doch der Karawanenhandel dieser Länder derselben Passage seit undenklichen Beiten treu geblieben und so war die Königsstraße von jeher auch der Sammelplat aller Naubvölker und ihrer Führer. Als hervorragender Säuptling unter denselben wurde in neuester Beit der Beludschensurst Schan genannt, welcher der Schreden des Landes wie der Karawanen war.

Benn die Machtverhaltnisse noch dieselben wie vor einem Jahrhundert waren, hatte Berats Schickal für Europa geringe Bichtigkeit und selbst unseren Bolitikern von Brosession durfte es ganz gleichgültig sein, ob sich dieser Etappenstaat in der Blanetenbahn von Teheran oder Kabul dreht, ob sein Fürst selbstständig oder nur ein Satrap des mächtigern Nachbarkönigs ift. Die politische Weltströmung im alten Continent, welche von den Beereszügen des Xerres an bis auf die des Paske-witsch-Eriwansti die überfluthende Gewalt öfters in entgegengesetter Richtung wechselte, ift jest an den beiden außersten

Enden des afiatischen Continents durch die Riesendamme zweier Weltmächte aufgestaut. Die fluthende Kraft im Innern ist versloren gegangen und ihre verkurzten Wellenschläge kämpfen heute ohnmächtig gegen die Stagnation des Clements.

Bie kleinlich und wie langweilig sind gegenwärtig die kriegerischen Unternehmungen der asiatischen Fürsten, denen ohne Ausnahme das Brandmal der politischen Impotenz auf die Stirne gezeichnet ist. Dem Amir von Bochara ist heute ein Feldzug gegen den armen Chan von Rhofant ein schwierigeres Unternehmen als seinem Borfahren Tamerlan die Eroberung der halben Erde. Die Nachsolger der großen Weltstürmer aus der hohen Tartarei sind heute zu recht winzigen Proportionen zusammengeschrumpst und jene Kriegsorcane, die von den Tagen der hunnischen Gottesgeißel bis auf den eisernen Timur von der "Heimat der braunen Hirtenstämme" herab den Erdball erschütterten, sie haben vielleicht aus dem allerletzen Loch gepfissen oder müssen sich gedulden bis es einem Aeolus an der Newa vielleicht gefallen wird die mongolischen Schläuche wieder einmal gegen die europäische Civilisation zu öffnen.

Tamerlans Prachtresidenz ist heute ein versallener Ort und die mongolischen Stammerben eines Oschengis und Sulaku sind auf das elende Metier von Beglagerern und Roßdieben reducirt. Der ephemere Machtglanz des Afghanenreichs aus dem verzgangenen Jahrhundert ist wie ein Mährchen zerstoben und das stolze Kabul kennt die Stärke und das Rachegericht der indischbritischen Macht. Das morsche Persien krummt demüthig den Racen unter den Flügelschlägen seines Rachbarn am Arazes, der ihm auf dem Fleische sieht wie der Riesenvanppr auf der verblutenden Antilope. Diese ergibt sich in ihr Schicksal im Bewustzsein ihrer Ohnmacht und wehrt sich nicht einmal gegen den un-

heimlichen Rachtvogel, der ihr fo gemächlich das Blut aus der offenen Bunde faugt.

England hat feit ber fatalen Erfahrung in Ufghaniftan auf den Berfuch vergichtet, feine indische Berrichaft über die naturliche Doppelgrenze bes Indus und ber Golimankette auszudehnen. Mit bem Rudang ber Englander von Rabul ift die mögliche Ausbehnung bes britifch = indifchen Reiches in ber nordweftlichen Richtung bestimmt gezeichnet. Es war ber größte Fehler der affatifden Politit Englande, daß es jemale mit feis nen Seeren die Reiberpaffe überichritt. Die Unterwerfung ber ftreitbaren mabomedanifden Bolfer Centralafiens bedürfte eines gang anderen Dachtaufwandes als bie ber fanften, friedlichen und traumerifden Brabmanenvolfer am Ganges, welche bas Jod der fremden Eroberer mie eine Schidfaleburbe tragen, mabrend jene nie eine gunftige Belegenheit vorübergeben laffen wurden, bas Jod abzuschütteln. Die Bortheile einer Gebietes ausdehnung bie jenfeite des Sindu-Rufch oder ber Golimanfette tonnten nimmer Die fcmeren Opfer einer Behauptung jener Lander aufwiegen. Je weiter fich die Englander in Indien von der Meerestufte entfernen, befto mehr fcwindet nothwendig ibre Rraft. In der Capcolonie macht England in der neueften Beit die gleiche Erfahrung. Gin abenteuerliches Bordringen in die mostemifchen Sochlander Innerafiens durfte am wenigften ein Staat magen, beffen Dachtschwerpunkt nicht auf bem feften Lande ruht. England hat nicht Geere von Sunderttaufenden halbwilder Gebirge. und Steppenfrieger aufzubieten wie Rug. Ale die toniglichen Rothrode und Die braunen Gipabis fich in den Solimanbergen unter harten Rampfen ju todt fcmigten, hatten fie ein Gulfecorpe von ichlanten Abchafen und ionellfußigen Guannten mehr gefegnet ale Albione gefammte ichwimmente Solaburgen, welche ihnen in jener Situation fo wenig nugen konnten als fammtliche haifische bes Oceans dem hunde in seinem Kampfe mit dem Steinbod.

Ber die Berhaltniffe und die Gulfequellen ber beiben rivalifirenden Grofmachte, Die Stellung ihrer Reiche in Afien und Die Lage ber fleineren Staaten gwifden beiben richtig ertennt, bem tann es teinen Augenblid zweifelhaft fein, daß bei einem Rusammenftoß, ber fruber ober fpater unvermeidlich ift, die Chancen bes Sieges entschieden mehr auf Seite Ruglande fich neigen. England ift in Indien burch die Ratur ber Dinge auf die Behauptung feines Befites, auf Die Defenfive angewiesen. Es hat in ben gandern von den Mundungen bes Ganges bis ju ben Thalern von Rafchmir den ichonften Theil des afiatifchen Continente in feiner Gewalt. Bas es jenfeite ber Solimanberge bei einer turbulenten und fanatischen Bevolkerung in gebirgigen productenarmen Landern findet, fann feine Bergroßerungefucht nicht reigen. Gin herrscher von Indien, welcher jenfeite ber Reiberpaffe Groberungen nachjagt, fann burch politische Grunde jur Dedung feiner Reichsgrenze baju vermocht werben, nimmer aber wird ibn die Aussicht des Gewinnes und der Beute verloden. Alle großen Eroberer vom macedonifden Alexander bis auf ben perfifden Rabir = Schab find in fudlicher Richtung gezogen.

Rußland hat mit ungeheueren Opfern, mit gewaltiger Anspannung seiner Rriegefraft und merkwürdiger Ausdauer den gebirgigen Isthmus, welcher das schwarze Meer vom Caspiase trennt, zu erobern und zu behaupten versucht. Es hat in einer dreisachen Linie militairischer Posten seine Berbindung mit den Brovinzen am Rion, Rur und Arages gesichert, in beiden Binnenmeeren Wersten und Kriegehäfen gebaut und seine Flagge zur alleinherrschenden gemacht. Für diesen Auswand von Opfern, welchen der dauernde Kriegezustand im Innern des Kautasus

auf einer unnaturlichen Sobe erhalt, find die bis jest bem ruffi= fchen Scepter unterworfenen transtautafifchen gander fein binreichendes Aequivalent. Um die Bortheile bes Befitthumes mit der jur Behauptung desfelben nothwendigen Anftrengung in ein richtiges Gleichgewicht zu bringen, ift Rugland burch ben Drang bes staatlichen Bedurfniffes auf neuen Landerzumache in Afien, auf die Eroberung beffer rentirender Brovingen und reicher Colonien, welche ihre Gudproducte gegen feine nordischen Erzeugniffe austaufden, angewiesen. Es bat fich mit empfindlichen Roften in ben Befit ber Durchgangepforten zwifden Guropa und Afia gefest. Das gange Unternehmen ware finnlos und für die Finangen Ruflande verderblich, wenn es biefe Opfer nur gebracht batte, um an dem Gingange von Centralafien fille gu fteben, wenn es fich bier mit der blogen Berfpective der reichen und gefegneten Lander im Guden begnugen murbe, ju welchen es fich feit einem balben Jahrhundert mit unermeglichem Aufwand feiner Rrafte den Weg gebahnt.

Die schwache zerrüttete Persermacht kann zur Abtretung von Gilan, Masenderan und Aserbeidschan gezwungen werden, sobald es einem ehrgeizigen russischen Herrscher gelüstet, sein Reich bis an den Kizil-Ozen und bis an die Alburstette nordwärts von Teheran auszudehnen. Beter der Große hatte einen Theil dieser Länder bereits besessen. Der russische und grusinische Abel in Tistis schwollt noch heute dem Kaiser Ricolaus wegen der unzeitigen Mäßigung, die er bei seinem Friedensschluß mit dem Hose von Teheran gezeigt. Man konnte in Tistis, wo ein Generalstatthalter mit unbeschränkter Gewalt die Berson des Kaisers vertrat, die Räumung von Tabris und der fruchtbaren Gegenden am Urmiasee, welche Paskewitsche Brovinz, welche dem Handel und der Industrie Rußlands den

gewinnreichften Martt öffnete, bas Breisgeben ber Intereffen Transfautafiens, bas Burudftogen ber flebenden Sande jener Chriftenvölfer am Urmiafee, Die Bergichtleiftung auf den fconen Ruftenftrich im Guden Des taspifchen Meeres, beffen Befit ber rufufden Schifffahrt vom bochften Rugen ware - man tonnte Diefe bochft uneigennutige Bolitit, welche nach einem fo gludlich geführten Rrieg mit geringem ganderzuwache und febr maßiger Gelbentschädigung fich begnugte, nicht beareifen. Jene Bolitifer, welche in allen Sandlungen ber Betereburger Cabinetepolitit ftete bas Resultat ber weiseften Entschluffe, ber feinften Berechnung und bes icharfiten Rufunfteblides bewundern zu muffen glauben, wollten diefe auffallende uneigennübige Dagigung nicht durch den Mangel an Chraeig und Ruhmesdurft auf dem Newathrone, nicht durch eine bort pormaltende bornirte Unficht von der ruffischen Weltmachtstellung und der nothwendig activen Rolle Ruglande in Ufien, fondern burch die tiefften ftaatemannifden Motive erflaren.

Rußland hat zur Ausbreitung seiner herrschaft in Afien die Bahl zweier Bege. Es kann die südlichen Grenzländer erobern, sie seinem ungeheueren Gebietskörper direct einverleiben, die neuen Provinzen in russische Formen zwängen, die Bölker in russischer Wanier beherrschen, discipliniren, an regelmäßige Steuern und Recrutirung gewöhnen und nach jedem Jahrzehent die Süd- und Oftgrenzmarken bis zum nächsten Flußgebiet oder Gebirgösschem vorwärts rücken. Auf diese Beise kann es die Tartaren, Kurden, Iran bewohner, Afghanen und alle sehhaften oder nomadisirenden Mischlingsvölker zu beiden Seiten der großen Karawanenstraße zwischen Tabris und Kabul zu unterwürfigen, stabilwohnenden und steuerzahlenden Aderleuten verwandeln oder sie in besoldete und dienstihuende Kriegerhorden einregimentriren, sie in mahomedanische Rosa-

ken verwandeln, welche jur Bandigung und Disciplinirung ihrer Nachbarftamme die Rolle der jahmen Glephanten gegen die wils den spielen wurden.

In Diefer Art und mit folden Mitteln bat Rugland Die einft fo gefürchteten Rofaten ber Ufraine, bes Don und bes Ural fich Dienftbar gemacht, auch auf die Rogaier, Bastiren, Ralmuden, Rirgifen und die meiften ehedem mandernden Steppenvolfer Sibiriens feine militairifde Dreffur ausgedehnt, fie ihrer vagabun-Direnden Lebensweise gewaltsam entwöhnt. Es gibt jest nicht weniger als 32 orenburgiche und fibirifche Rofatenregimenter, welche großentheils aus Bolfern gusammengefett find, die von ber ruffifchen Sprache nur die militairifchen Commandoworter Dit Inbegriff feiner Militaircolonien fann Rugland eine Cavalleriemaffe von 435,000 Reitern aufbieten, welche ziemlich gut disciplinirt und dreffirt, auch in hohem Grade mobil find und jeden Augenblid bereit maren, auf den Commanboruf bes Berrichers an ber Rema fich in jede Weltrichtung tampfend und erobernd ju fturgen. In einer geordneten Feldfolacht Europa's murden diefe Reitermaffen ficherlich nicht die Thaten Ronig Joachims bes "fconen Ginhauers" wiederholen, aber in den Steppenlandern Sochafiene maren fie trefflich geeignet über die wilden nicht unterworfenen Bolter die Schlinge ju werfen, fie gusammengutreiben und gu bandigen wie der Zabunfchid feine wilden Bferde. Bon ber Lena bis jum Arares ftarren beute die Phalangen Diefer langenbewaffneten Centauren, deren Starte die militairifche Disciplin verzehnfacht hat und die unter einem Führer welcher ihren Beift erkennt, die mongolischen Bundergeschichten aus dem Mittelalter wenigstens in Ufien jeden Augenblid erneuern fonnten.

Bei einem Suftem ber mabligen Ausbehnung gegen Centrals affen murde ein Jahrhundert und bei einem entschiedenen Er-

oberungefpfteme, bei einer Anspannung aller gewaltigen militairifden und finanziellen Reffourcen, welche Rufland beute mehr für weftliche Blane vergeudet, ein halbes Jahrhundert genugen, Die Grengmarten des großen Reiches bis an die Thore bes Bendichab vorzuschieben und die ruffifche Adlerfahne auf die Soben des Sindu-Rufd ju pflangen. Jenes Suftem mag einem Berricher beffer gefallen, welcher mehr für die Dachtvergrößerung feiner Thronfolger als für feine eigene baut, ben in ben Rebelluften bes Ladogafee's, in ben Granitfalen feines Binterpalaftes nicht der Sauch füdlicher Lufte reigt, ber feinen aufmertfamen Blid und feine Berricherforgen mehr bem Beften gutebrt, dem mehr baran ju liegen icheint, Die Freiheiteideen des Abendlandes von feinen Grengen zu verjagen und die Demotraten am Rhein niederzuwerfen, ale ben belben und herrn im Morgenlande ju fpielen, ale bas Erbe bes großen Mogul in Befit ju nehmen und ale Revanche fur Lord Balmerftone verwegene Bropagandapolitit bie Rothrode in bas indifche Meer gu fcleudern.

Aber die herrscher, ihre Neigungen und Gedankenrichtungen sind vorübergehend und vergänglich wie alle guten und schlimmen Erscheinungen dieser Welt. Ein Nachfolger des Raisers Nicolaus kann Rußlands providentielle Rolle in Europa und Afia anders auffassen, kann die westlichen Ideen jenseits seiner Grenzen gähren und schäumen lassen, so viel sie vermögen, ohne sich weiter um sie zu fümmern, kann seine kriegerischen Gelüste lieber dem Indus und Ganges, als dem Rhein und der Seine zukehren. Hat doch Rußland außer jenem Systeme der successiven. Hat doch Rußland außer jenem Systeme der successiven Unterwerfung und Einverleibung der morschen Staaten zwischen dem Arages und Indus noch die Wahl eines andern Weges, welcher auf die Phantasse eines jugendlichen, seurigen, ruhmdürstenden herrschers strenenartig wirken könnte.

Dienstbare Bwifden - und Rleinstaaten und gehorfame Bafallen an ber afiatischen Ronigestraße zu bulben ober zu ichaffen, mare vielleicht dem Staateintereffe Ruglands und feinen fernfichtigen gigantischen Blanen ersprieglicher ale unmittelbare Unterwerfung und Ginverleibung. Jeder neue Feldjug in fublicher Richtung unternommen, murde ben Dynaften Berfiens und Afghaniftane die Baffenüberlegenheit Ruglande offenbaren und fie zwingen, um die Brotection und Freundschaft einer Dacht zu bublen, von deren Großmuth ihre Exifteng abhangt. Ruflands ftartes Schute und Trutichwert in ben Sanden eines begabten Rubrers wie Bermoloff oder Bigianoff im Bunde mit jener flavifden Diplomatenlift und Reinheit und unterftukt von bem flingenden Baubermittel, welches die ruffischen Agenten von Schaffiroff bis auf Titoff fo meifterhaft ju verwenden wußten - diese im Drient allgewaltigen Machte murben ben Ruffen noch ungleich schneller ben Weg nach ber Grenze Indiens bahnen ale ber Berfuch einer Groberung und directen Beberrfoung der Bwifdenlander. Der fdmache Schah murbe, um feinen Thron zu retten, vielleicht auch in der hoffnung, aus bem Bunde mit dem farten Protector felbftfüchtigen Gewinn gu gieben, einer ruffifchen Armee ben Marich nach Indien burch perfifches Gebiet nicht verwehren, ja felbft ein eigenes Sulfecorps bei diesem Unternehmen betheiligen, wenn ber Bar ibm Diefe Forderung mit dem Schwerte in der Sand ftellte. In abnlicher Lage find auch die afghanischen Rurften in Randabar und Rabul. Bu fcmach, bem ruffifchen Rolog ben Beg gu verrennen, murden fie zweifelsohne lieber an feiner Seite geben wollen, ale von ihm niedergetreten werden. Im Falle ihres Biderftrebens aber murde die erfte Demuthigung burch ruffifche Baffenübermacht binreichen, fie in eben fo geborfame Bafallen gu verwandeln wie die Fürften Transfaufafiens, wie Michael Ben

von Abchasien und den David Dadian von Mingrelien. Bei den gegenwärtigen Machtverhältnissen in Asien wären die vorbereitenden Ariegsunternehmungen weniger Jahre genügend, einer russischen Invasion den Weg nach Indien zu bahnen, wo dann das Ariegsglud zwischen den beiden Weltmachten entscheiden wurde.

Alle Renner ber ruffifchen Berhaltniffe ftimmen barin uberein, bag in die Sande bes Raifers Dicolaus, welchem Rufland die Restigung und Ausdehnung feiner militairischen Draanisation verdanft, eine Gewalt gelegt ift, wie fie vor ibm fein Souverain irgend eines Staates, irgend einer Beit befeffen. Die Geschichte liefert fein zweites Beispiel eines Reiches von folder Ausdehnung, wo alle Sulfequellen der Biffenfchaft und ber mechanischen Runfte Europa's in furchtbarem Bunde mit dem mongolischen Beifte ber unbeschrantteften Bolferhingebung und ber Bergotterung bes herrichers einem einzigen Billen blindlinge folgen, wo alle Federn der Riefenmafchine bem Drude einer einzigen Sand gehorden und alle Raber auf bem ungebeueren Raume in der Richtung fich fdwingen, Die ihnen Diefe Sand vorschreibt. Der englische Berfaffer ber "Enthullungen über Rufland," welcher tiefere Blide in Die Buftande Diefes Reiches geworfen ale irgend ein anderer Beobachter bor ihm, bemerkt: daß die Machtelemente eines Sefoftrie und Rerres, eines Attila und Timur lange nicht jenen gleichkommen, über welche heute ber Raifer Nicolaus verfügt. Der Marquis Cuftine meint, daß ber Babifcha in Stambul, ber Raifer in Beking und der Rubo in Japan lange nicht die gleiche unbefchrantte Gewalt über Leben und Gigenthum ihrer Unterthanen haben ale ber ruffifche Bar. Fünfzig Millionen feiner Unterthanen verehren ihn ale ben "Stellvertreter Gottes auf Erden." wie ihn das ruffifche Bebet nennt. Reine Schrante fieht feiner

Bewalt im Bege, nicht einmal die öffentliche Meinung in einem Lande, wo folde nicht eriftiren fann, auch nicht ber ruffifche Abel, beffen Macht langft gebrochen ift. Der Leibeigene betet ben Raifer mit demfelben Grade von Chrfurcht und Liebe an ale er feinen Guteberrn in der Regel haßt. Gin Abelsaufftand in Rußland murde auch ohne militairifche Intervention dasfelbe Ende finden wie die polnische Adelsbewegung in Galigien im 3. 1846. Wenn baber morgen einem ehrgeizigen Berricher auf bem Remathrone in den Ginn fame, von feinem Bolte die außerften Opfer ju fordern, um das glangende Erbe von Byjang in Befit ju nehmen oder die lodenden Bunderlander am Ganges zu erobern. wurde ber Abel aus Furcht und Bohlbienerei, ber Bauer aus begeifterter Singebung fur feinen Raifer und alle Stande aus gemeinschaftlichem Patriotismus, ben die Glaven ale jugendlichere Bolter in gang anderer Barme befigen ale Deutsche und Romanen, bereit fein, ber Ausführung ber großartigen Blane ihres Raifers den letten Rubel und ben letten Blutetropfen gum Opfer zu bringen.

"L'empire du monde est dévolu désormais non pas aux peuples turbulents, mais aux peuples patients." Ein geiftereicher Legitimist Frankreichs, der die Mehrzahl der Bölker Europa's auf ihren verschiedenen Culturstufen kennen lernte, hat diese Beissagung in Moskan ausgesprochen, inmitten des Grauens, das ihm der Anblick einer grenzenlosen herrschergewalt und eines von Sclavensinn trunkenen Bolkes einstößte (d'un peuple ivre d'esclavage). Den strengen Monarchisten, den Mann von vielen Ahnen entsetzen dort die äußersten Consequenzien des absolutemonarchischen Princips, die Stimmung der Gemüther wie die schauerliche Schickslabestimmung eines Bolkes, dem eine nebelumssorte Nordsonne Licht und Freude versagt und dessen Geschle im Entstehen hinsinken wie der sahle Glanz ihres

matten Sternenhimmels. Nur zu Invasionen, nur zur Bollziehung der Strafgerichte Gottes, meinte dieser Legitimist, seien jene Bölker berusen, um in gewissen Zeiträumen die Geißel des Weltrichters zu schwingen und mit ihrer unverwitterten Barbarenkraft die durch Sonne und Leidenschaften versengten und durch eine weichliche Cultur entarteten südlichen Racen wieder auszufrischen.

Mebnliche Unfichten über Diefe Beltbestimmung bes Nordens und Rordoftens bat ber Banflavift Midiewicz laut werden laffen und im Sinblid auf die ungeheueren Rrafte, die in jener Beltrichtung folummern, bas civilifirte Abendland gewarnt: baß es noch nicht Beit fei, ben Degen gur Bflugichar umgufchmieben und die Cafernen in Arbeitshäufer und fromme Stiftungen ju verwandeln. Das Gebeimmittel, bas nach feiner Unficht in Rufland den staatlichen Rolog und alle militairischen und adminiftrativen Bunder hervorbrachte, war der fogenannte "ruf= fifche Ton," b. b. ber Schreden, ben die Dynaftie Romanjoff einführte und ber bas barte finnifche (großruffifche) Glement germalmte und mit bem fleinruffifchen vermengte, Mostowiter mit bem Rofaten verschmolg, die wilden Steppenvölfer bandigte, Tartaren und Mongolen, beren Sauptlingen einst die Groffürsten in Dostau die Sand gefüßt, ju ftummen und getreuen Unterthanen machte und jenes unermegliche Reich in Ufien, welches ber Rosafenbetman Jermat bem mostowitischen Groffürstenthum eroberte, in eine bochft nugliche Staatsanftalt halb Caferne halb Befangnig verwandelte. Die Beibe Diefes Schredenspfteme gab Beter ber Große feinem nach beutschem Mufter organifirten und nach feiner eigenen Erfindung Disciplinirten Beere, aber die Geheimlehre besfelben hatte fich auf ibn von feinen Borgangern vererbt und biefe follen fie, nach der Meinung flavifcher Gefdichtschreiber, ben Mongolen und ihren fürchterlichen Berrichern abgelauscht baben.

218 Dichengie-Chan - ichreibt ber flavifche Siftorifer, beffen Anschauungen wir hier folgen - nach vielen Tagen und Rachten, welche er in Faften und Gebet und in ber Berathung mit Beiftern jugebracht, von ben Steppen Sochafiene berabftieg, um feine Diffion ju erfullen, erflarte er fich jur Rache bes Simmele bestimmt und ließ bas gräßliche tartarifche "Salla" ertonen, vor welchem zwei Belttheile gitterten. Man weiß aus ber Gefchichte feiner Invafionen, welch Graufen bagumal alle Gemuther befiel. Man tann fagen, daß der mongolifche Ton eine unerflärliche Wirtung batte, Die den Gegnern alle Raffung und Rraft benahm, fie in eine gewiffe Erftarrung verfette. Die Baffen entfanten ben Sanden ber Rrieger, Die Fürften flüchteten weit weg . um nicht das tartarifche Rampfgebeul zu boren. Die mostowitischen Großfürften, lange unter bas Mongolenjoch gebeugt, lernten ihnen gulett diefen Ton ab und als fie bann felber : "Salla" riefen, ba erbebten querft bas gurftenthum und bas Bolt von Mostwa, bann bie Nachbarlande. was die flavifden Schriftfteller ben "ruffifden Ton" nennen und in den das Mufterium der ruffifchen Macht gebannt liegen foll.

Iman Wassiliewitsch der Schreckliche berühmten und in Rußland gesegneten Angedenkens verstand es bereits diesen Ton in einer früher nur von den Mongolenfürsten gekannten Birtuosität zu spielen. Daher glückte ihm auch alles, daher war er auch einer der Schöpfer der russischen Größe und konnte Thaten vollsühren, welche ein Batu-Chan, ein Tamerlan, ein Murad nicht wagten und ein Claudins und Nero nicht träumten. Iwan hatte in seinem sogenannten "Rloster" mit den Unholden, die ihn umgaben, sein halbes Leben zugebracht, alle erdenklichen Qualen für seine treuen Unterthanen zu erfinden, Adelige wie Plebejer zu Tausenden und Hunderttausenden auf die raffinirteste Beise zu todt zu martern, mit einem eigenthümlichen Hu-

mor alle höllischen Torturen ju erfinden und ju vollführen. Und dabei mar Iman Baffiljemitich popular und geliebt von allen Standen wie felten ein Gurft. Ale er ftarb, beweinte ibn bas gange Bolt. Bei ber Runde feines Todes lief bie Bevolferung Dostau's in den Strafen berum, mehflagend und Thranen vergießend, beulend vor Bergweiflung. Gelbft Die Ramilien der bingemordeten Opfer maren untröftlich vor Jammer und legten Trauerfleider an. Der ruffifche Befdichtschreiber Raramfin, ber in ihren Gingelheiten Die Geschichte 3mans erjablt und mit biftorifden Beweifen belegt, laft bier feine Reder por Bermunderung finten. Er weiß felbft nicht, wie er diefe Bopularitat, diefe Anhanglichkeit und Treue Des ruffifden Bolfs für einen folden Fürften deuten foll. Abam Didiewicz tritt für ibn mit ber Erklarung ein : Die inftinctmäßige thierifche Buneigung gang obne Rusammenhang mit irgend einem von ben Guropaern gefannten Gefühl fei auf die Mostowiter von den Mongolen übergegangen, die fich um ihren Führer thierisch schaaren wie eine Tabune milder Steppenroffe um den "Rubrerbenaft." Befanntlich folgt diefem Batriarden blindlinge Die gange Beerde und wenn er fällt, weiß fie nicht wie und wohin fie fich wenden foll und gerftreut fich bewußtlos.

Einen gleichen Meister im Spielen des "russischen Tones" haben die späteren Jahrhunderte nicht mehr hervorgebracht, aber alle Nachfolger Iwans haben etwas von seiner Birtuosität geerbt, am meisten Beter der Große, der aber dazu einige versänderte Noten componirte und die Streligen, welche jener einzeführt, niederschmetterte. Das was früher die Slaven aufrüttelte: der Schall des lithauischen Gorns, die mongolischen Gallas sind seitdem durch das Besehlswart Ukas vertreten. Dieses Wort übt auf die Slaven des Nordens dieselbe Wirkung aus. Es macht sie vor Schrecken erstarren oder treibt sie vor

warte, es erlaubt den Ruffen nicht fich in den geographischen Grengen ihres Staates einzuschließen; fie muffen fich auf die Tartaren oder Ticherteffen werfen, fich nach ber Donau ober nach dem Drus bewegen, fie muffen gegen Teberan ober Ronftantinopel marichiren. Der Beift bes Berrichers regiert, ber Beift bes Berrichere ift ber Bebel jeder That, ift ihr einziges Alles was lebt, muß bienen. Der "Dienft" ift bie Tagesordnung geworden. Ber feinem Berricher burch mehrere Generationen hindurch nicht dient, wer feinen "Tichin" ober Dienftrang bat, geht in Rugland befanntlich feines Abele verluftig und wird bem Sclaven gleich betrachtet. Auch die achten Dichter Ruglands wie feine achten Belden und Beerführer haben diefen eigenthumlichen, fraftvollen und ichauerlichen Ton anguftimmen gewußt: Dergawin wie Bufdtin, Bigianoff wie Suwarof und niemand fann laugnen, daß fie damit gemaltigen Erfolg hatten. Celbft die einfichtevollen Unbanger bes Conflitutionalismus und ber Demofratie muffen bem Abfolutismus eine gewiffe Rraft zuerkennen, welche Freiheit und Enthufiasmus nicht gang ju erfegen vermögen. Der unum= fdrantte Defpot tann, wenn es fich um Realifirung großartiger Tendengen und um Bollführung ehrgeiziger Entwurfe handelt, von feinen Boltern Opfer erzwingen, welche felbft in einem verhaltnigmäßig fo armen Staate wie Rugland der Regierung mehr Reffourcen in die Bande liefern ale Die freiwilligen Opfer bes Patriotismus in freien Landern wie England und Nordamerifa. Der Patriotismus bort überhaupt auf und wird bei ben meiften durch ben naturlichften Egoismus verdrängt, fobald es fich um die Singabe bes letten Sparpfennige und bes letten Blutetropfend auf bem Altar bes Baterlandes handelt. Diefe Gelbftfucht der Mebrzahl, welche in gealterten Staaten viel tiefer murgelt und allgemeiner verbreitet ift ale in jugendlichen fann vielleicht nur durch jenen "russischen Schredenston" bezwungen werden, welchen wir nach Midiewicz so nennen, gleichviel ob derselbe aus der Rehle eines Iwan Bassischewitsch oder Maximilian Robespierre dringt.

Das machtige England ift bei all' feiner Große und Bluthe nicht in ber Lage, ben erzwungenen außerften Unftrengungen Ruglands jum Angriff freiwillig die gleichen Mittel bes Biderftandes entgegenstellen zu konnen. Geine europäischen Truppen in Indien betragen gegenwärtig taum 45,000 Dann, alfo nicht über ein Gedetheil ber brei Armeen von Bomban, Dadras und Bengalen, welche mit Inbegriff der Seeresabtheilungen in Benberabad und im Bendichab jufammen eine Starte von 264,000 Mann baben. In Diefen brei Armeen tommen eigentlich nur feche europäische auf 252 eingeborne Regimenter. Die fogenannten Sipahis oder Sepons. Die foniglichen Truppen bilben 30,000 Mann fart ein befonderes Armeecorps. Sammtliche bewaffnete Rationalbriten, welche gur Berfugung bes Generalftatthaltere von Calcutta fteben, betragen faum ben dritten Theil der Beeresmaffen von Rationalruffen, welche Raifer Nicolaus blos in und um ben Raufafus, alfo nabe ber perfifchen Grenze ftabil beifammen balt. Rur folange ber Rern jener national-britifden Truppen besteht, fonnen fich die britifden Generale auch auf die Treue, Ergebenheit und Tapferteit ber Sepone verlaffen. In allen Rampfen und Befdwerden muf. fen erftere voran geben, in den größten Befahren muffen fie. Die Gingebornen ermuthigend, an der Spige fteben. Rur burch Die europäischen Truppen ift Englands gewaltige Macht in Indien gegrundet worden, nur durch fie wird fie auch erhalten, wie alle Renner giemlich übereinstimmend verfichern. Das britifche Offiziercorps der indischen Armee ift vortrefflich. Gin unparteiifcher, fachverftandiger Beobachter und Renner ber meiften Armeen Europa's, Leopold von Orlich, der ein schähderes Reisewerk über Indien geschrieben, versichert, daß dieses zahlreiche Offiziercorps (820 Stabs = und 5500 Subalternsoffiziere) in Beziehung auf militairischen Geist und Tüchtigkeit seines Gleichen in der Welt nicht habe, daß er so viel gegenseitige Ausopferung wie bei den Offizieren und Soldaten des britisch-indischen heeres in keiner Armee gesunden habe. Lebensfrische, Thatendurst, Unabhängigkeitstrieb, Selbstvertrauen und ein praktischer Sinn charakteristren recht eigentlich die englischen Offiziere.

Aber bei all' ber Tuchtigfeit bes Offiziercorps wie ber militairifden Ginrichtungen in Indien ift bas numerifde Difver. baltniß zwifden ben europäischen und den eingebornen Trup. pen ju groß, um ber britifchen Berrichaft eine binreichende Barantie ihrer Festigkeit und Dauer ju gemahren. Rur 45,000 Europäer herrichen bort über hundert Millionen Afiaten. jest ift England aus allen Rriegen gegen die eingebornen Furften flegreich bervorgegangen, nur gegen bie Afghanen bat es ben Rampf aufgegeben. Aber die eigentliche Brufung und die größte Gefahr werden fommen, wenn es einmal gilt, fatt den Sithe ober Mahratten einem ebenburtigen Rolog, einem machtigen Groberer auf indifchem Boden die Spite gu bieten. Benn einmal zu ben Seuchen, welche nach Orliche Mittheilungen faft alljährlich die Reihen ber Guropaer in Indien furchtbar lichten, fich einmal die ruffifden Rugeln und die Langenfpigen überles gener Reiterschwarme gefellen; ba ift es bochft zweifelhaft, ob die Singebung der Gepons lange Stich halten wird. Die Dahomedaner, welche einen beträchtlichen Theil ber indifchen Armee ausmachen, find überdieß viel weniger verläßlich ale bie binbus und werden von ihren anderegläubigen Chefe und Camera. ben mit migtrauifden Angen bewacht. In Diefem gefährlichften

Element der indisch-britischen Herrschaft liegt vielleicht auch bei der nächften großen politischen Krise der erfte Reim ihres Berderbens.

"Die Mabomedaner Indiens, fdreibt Drlich, fowohl in ber Urmee ale in Stadten und Dorfern unter britifcher Sobeit. fo wie der fremden Staaten, find überall biefelben. Gie geboren zu einer großen Ramilie, vereinigt burch gleiche Religion und aleiche Intereffen, und werben ftete bereit fein, mit ihren Diensten und ihrem Gelbe ihre Rationalfache ju vertheidigen. Religion und Regierung bes Mahomedanere find niemale getrennt von einander und er wird es nimmer vergeffen, daß feine Dbergewalt in Indien von den Briten über den Saufen gefturat worden ift. Die Mugen der gangen mahomedanifchen Bevölkerung Indiens werden nach bem gerichtet fein, welcher einen Rreuzzug gegen die Ungläubigen predigt, und in dem entfernteften Dorfe bes Deccan wird man mit eben fo anaftlicher Gpannung und Theilnahme den Ausgang verfolgen und unterftuben ale in Calcutta oder Delbi. Beichen einer folden Stimmung find mehrfach vorgefommen, felbit in der Armee haben fich Befinnungen der Art fichtbar gemacht." Drlich fügt Diefen Dittheilungen freilich bei, daß die treffliche Disciplin in der indifchen Armee einen Abfall ber mahomedanischen Truppen febr erfdmeren murbe, bag auch, folange feine Macht vorhanden fei, an die fie fich anschliegen tonnten, eine gemeinsame Erbebung der Mahomedaner im Lande nicht zu fürchten mare. Aber icon bas Dafein Diefer unverfohnlichen Stimmung ber Dahomedaner gegen die Sieger und herren bes ganbes ericheint ber aggreffiven Stellung Ruglande in Uffen gegenüber ale ein bebentliches Symtom der indisch-britifden Berrichaft.

Dag nur durch eine anhaltende und machtige Unterftugung von Seite bes Mutterlandes die indisch-britifche herrschaft halt-

bar fei, ift eine Thatfache, welche noch fein Renner ber bortigen Berhaltniffe zu verneinen magte. Schon ber lette Rrieg am Sutlefch mar fur die britifchen Generale eine berbe Brufung. Rundichit . Singhe Soldateela, obwohl feit dem Tode Diefes ftaatoflugen und energischen Furften und feit ber Entfernung feiner europäischen Exerciermeifter giemlich besorganifirt und ber Disciplin entwöhnt, feste ber fieggewohnten britischen Armee boch einen Biberftand entgegen, wie ihn diefelbe feit ben Tagen Tippo Saibs auf indischer Erde nie erfahren hat. ben blutigften Anstrengungen wandte fich ber ichwantende Gieg auf Geite der Briten. Benn zu einer Erfcutterung, welche bie englische Berrichaft mehr ale einmal auf indischem Boden felber getroffen, noch der feindliche Stoß eines an Starte ebenburtis gen Roloffes von jenfeite ber Grengen tommen murbe, fo burfte bort eine Rataftrophe faum mit Unfpannung aller Rrafte gu bermeiden fein. Gegen eine Dacht, welche an Reiterschaaren allein Die doppelte Bahl ber Rrieger ale fammtliche Baffengattungen der indifch-britifden Geere betragen auf den Rampfplat fchleppen fann, mare ber Gieg ungleich fcmerer ju erfechten ale gegen Mahratten und Gifhe. Auch founte Rugland ben Untergang von mehr ale einer Urmee verschmergen und boch immer wieder neue Schaaren auf den Rampfplat hegen. Seine Militaircolonien, feine Steppenlander find unverfiegbare Bertftatten gur Bervorbringung gedrillter Goldaten. Bon ber Ufraine bis ju den Rirgifensteppen fonnte ber Commandoruf von der Rema, der ruffifche Ton immer neue Beeresmaffen aus ber Erbe ftampfen , welche in ftummem Gehorfam gur Mustete greifen ober auf ben Sattel fich fcmingen murben. Jenes ruffifche mongolifche Surrah und Salla murde bem Bam . Bams Magabu ber Sepons in ben blubenden Indusgauen antworten und es ift zweifelhaft, ob bas melodifche Rriegegefchrei ber

befoldeten Sohne diefes milden Sudvolfs gegen das wilde Schlachtgeheul jener nordischen Barbaren die rechte Kraftprobe aushielte.

Das indifch-britifche Beer tann einen farten Berluft ber europäifden Truppen nicht ertragen ohne auseinander zu geben. Mit ber Bernichtung ber 30,000 foniglichen Rothrode maren bem britischen Riesen bort bie Sehnen burchschnitten. Die europaifden Regimenter find die Grundpfeiler jenes fabelhaften Staategebaudes unter beffen gewaltigem Dach hundert Millionen Menfchen wohnen. Der Sepon ift nur ein Miethling, melchem jeder Chrift gleichviel ob Englander ober Mostowite in gleichem Grade unrein erfcheint, ber unter feiner Bedingung mit ibm aus berfelben Schuffel effen murbe, gleichwohl aber für Geld und Rationen ihm fo lange treu bient als er ber Starfere ift und als Berricher bes Landes Indiens Religion und Raftenwesen unangetaftet läßt. Für monatlich neun Rupien wurde ber Sepon feinen Leib eben fo gerne auch bem Gelbftberricher aller Reugen verschreiben und für ihn gewiß fich fo tapfer folagen ale für die Ronigin von Großbritannien, die er fo menia tennt ale jenen. Politit und Geschichte ignorirt ber Sepon ; er tennt nur feinen Brahma, feine Rafte und feine Familie. Db ber fernwohnende Souverain und ber in feinem Ramen gebietenbe Generalftatthalter englisch ober ruffifch fpricht. ob jener in London oder St. Betereburg bauet, ob Billfur und Laune oder Barlament und Gefete feine Befehle dictiren ift bem indifden Gepon völlig unbefannt und gleichgultig.

Bir fassen den Stand der Dinge in Centralasien mit wenigen Worten zusammen. Rußland ist auf afiatischem Boden in seinem eigentlichen Element wie England auf dem Ocean unverwundbar, ja fast unantastbar. Seine Achillesferse steht auf dem Boden Europa's nahe der Weichsel, doch umhüllt von siebenfachem Gifenpanger. Ginen Angriffefrieg von britifcher Seite hat Rugland in Afien nie ju fürchten. Raube Gebirgeveften, unwirthbare Bildniffe und Steppen ichugen bier feine Grengen eben fo ficher ale ber friegerifche Beift ber Grenzbevolferung und der gabllofen Reiterschaaren. Rugland hatte bei einem Buge nach Indien beute geringere Sinderniffe ju befeitigen ale alle früheren Groberer, welche Diefe Richtung genommen. Alexander, Timur und Radir = Schah mußten auf dem Wege ichon einen weit ftarferen Biderftand bewältigen als ihn beute ruffifche Invafionsheere in den geschwächten, gerrutteten und militairisch ohnmächtigen Bwifdenstaaten finden wurden. Der Beiftand der Ronige von Berfien und Afghaniftan ju einem ruffifchen Buge gegen Britifch-Indien ift um fo mahrscheinlicher, ale biefe Rurften ihre Schwäche gegen Rugland fennen und fühlen und nur die Bahl hatten, dem Eroberer fich angufchließen oder von ibm germalmt zu werben. Die Sinderniffe ber Ratur auf einem folden Beereszuge find für Rugland unbedeutend, ein Bund mit den Bwischenstaaten murbe die Sinderniffe ber raumlichen Ausdehnung mindern.

Ein Kaiser von Außland, welcher über Eigenthum und Leben von sechzig Millionen an sclavischen Gehorsam gewöhnte Unterthanen verfügt, könnte Heeresmassen über den Indus führen, die an Zahl den vereinigten indisch-britischen Streitkrästen von Bombay, Madras und Bengalen nicht nachstehen würden und vor ihnen den unermeßlichen Bortheil voraus hätten, daß der größere Theil von ihnen aus Nationalrussen besteht, während in Indien nur ein sehr kleiner Urmeekern ächt englisch ist. Die mostemischen Clemente eines russischen Invasionsheeres wären von unberechenbarem Gewicht bei Berwendung in Ländern, deren mahomedanische Bevölkerung den Berlust der Berrichaft noch heute nicht verschmerzt hat und gegen den britiichen Landesherrn nur Rache brutet.

Aber die eigentliche Ueberlegenheit fichert den Ruffen die Spannfraft, die Opferfähigfeit, die Geduld und Ausdauer eines militairifc organifirten Reiches unter bem unbeschranfteften aller Weltmachtsouveraine. Der Brite führt feine Rriege nur folange es fein Bortheil erheifcht, Der Ruffe fampft folange es ihm fein Raifer befiehlt. England hat den Rampf in Rord. amerita aufgegeben und die Unabhangigfeit feiner ehemaligen Colonie anerfannt, ale es einfah, daß felbft bei einer möglichen Biedereroberung die Bortheile in feinem Berbaltnif zu ben Opfern eines ericopfenden Rrieges maren. Alle oratorifchen Anstrengungen der Sochtories im Barlament fonnten die Unabbangigfeiteanerkennung nicht hindern. Auch Afghaniftan murde von den Englandern geraumt, ale fie einsaben, daß in Diefem Lande feine hinreichende Entschädigung fur die ju feiner Behauptung nothwendigen Opfer an Geld und Menschenleben gu finden fei. Rugland fest feit fechzig Jahren feine Rriege mit den Bergvölfern des Raufasus beharrlich fort, nicht weil es bas Staateintereffe fordert, fondern weil fein Raifer fo will, dem fein verantwortliches Ministerium Ginfprache thut, fein Barlament die Plane durchfreugt, deffen ehrgeizige Belufte feine Beaengewalt im Staate mindert. Englande Dacht ift ftart wie die Mannheit und verganglich wie das leben; Ruglande Macht ift nach den Borten eines frangofischen Redners groß wie ber Raum und geduldig wie die Beit.

Im Kaufasus hat sich die Lage der Dinge feit den letten seche Jahren wenig geandert. Jeden Sommer ruden die ruffiichen heeresmassen nach einem in der Militairkanzlei von Tiflis entworfenen Plane in das Innere des nicht unterworfenen Berglandes ein, erfturmen und zerftören die Auls der widerspenfti-

gen Stämme in der Tschetschina, in Daghestan und Lesghistan, lichten die Urwälder durch Art und Feuer, suchen den Eingebornen Geerden und Eigenthum wegzunehmen, erobern auch hie und da eine der Bergvesten und Zufluchtsstätten Schampls wie Abulch und Dargo. Aber die Operationszeit ist in diesem raushen Gebirge von kurzer Dauer. Der Mangel an Lebensmitteln, der frühe Schneefall zwingt die Russen nach einer gegebenen Zeit immer wieder zum Rückzuge. Die tapferen Bergbewohner, angeführt von dem Murschiden Schampl oder von einem seiner Naibs folgen den rückziehenden Colonnen der Russen, umschwärmen oder drängen ihre Reihen, wenden alle Kraft ihres Angriss gegen den Convoi, meßeln die ermüdeten Nachzügler nieder und rächen sich sur entssischen Berheerungszug durch ähnliche Berheerungen auf russischen Boden jenseits der Sumdschaund bes Teres.

Im weftlichen Rautafus murde ber Rrieg nie mit ber gleiden Erbitterung und Ausdauer geführt. Die Baffenrube bei den eigentlichen ticherkeffischen Bolfern, welche brei verschiedene Sprachen reben und in eine Menge von fleinen Stammen gerfallen find, bauerte öftere mehrere Jahre mit geringer Unterbrechung. Es mar mehr eine gemiffe Indolen; bei Diefen Bolfern, fo wie eine Folge ber farten Stammeszerfplitterung, ber inneren Rebben und bes Mangels an einem einheitlichen Dberbaupt, bem alle gehorchen, ale eine verfohnende Stimmung gegen Rugland, welche Die Schafchta des Efcherkeffen in den letten Jahren beinahe roftig werden ließ. Doch haben die Feindfeligfeiten auch am Ruge bee ticherteffifchen Bebirgelandes nie gang aufgehört, die Ginfalle im Lande ber Tichernomorgen und Die Angriffe gegen bie ruffifden Rrepoften am ichwargen Meer, fingen nach jahrelanger Unterbrechung doch wieder an, wenn aus unbefannten Ursachen ber friegerische Rausch, eine Urt teu-

tonifder Berferfermuth fich ploblich biefer ftreitbaren Bolter bemachtigte, wenn bie bervorragenbften Ueben aller Tofmus (Stamme) fich unter ben beiligen Gichen verfammelten und bier Die Schwerter bem Schlachtengotte Geoferie weihten, Der trot der Ginführung des Islam bier noch wie andere alte Gotter fein altes Unfeben behauptet und eine größere Rolle fpielt als Allah und fein Bropbet. Alle flugen Berfuche bes Fürften Borongom, die westlichen Bergvolter burch materielle Bortheile, durch gewinnbringenden Sandel und die Gewohnheit des Martt. verfebre ju fodern und fur die ruffifche Bolitif ju gewinnen. find an bem eingefleischten Fremdenhaffe, an ber unerschütterlis den Freiheiteliebe und dem Unabhangigfeitefinn Diefer Berg. völfer gescheitert. Auch bei einer langeren Rube konnen bie Ruffen bier feinen Boden gewinnen. Solange Die Gingebornen ihre Baffen behalten, ift an einen friedlich geficherten Befit Des Rautafus nicht zu benten, felbit wenn in allen Thalern bes inneren Gebirgelandes Reftungen erbaut und Baffenplage an-Mur ein völliger Ausrottungefrieg mit ben ungelegt murben. gebeuerften Unftrengungen noch viele Jahrzehnte fortgeführt, fonnte vielleicht Ticherkeffien und Dagheftan am Ende gang in Die Bewalt der Ruffen bringen. Riedermegelung ober Entwaff. nung ber gangen mannlichen Bevolferung mußte ber Occupa. tion ber Berge vorausgeben. Die Frangofen befinden fich den Rabylenftammen bes Utlas gegenüber in gleicher Lage.

Benn man den Berichten glauben darf, welche im Laufe des vergangenen Sommers aus dem westlichen Kaukasus nach Konstantinopel gelangt sind, so wurde der Krieg dort in letter Beit blutiger als je geführt. Schampls begeisterte Borkampfer, die Muciden, jene fanatische Secte, welche der berühmte Khas Mollah stiftete und Schampl vermehrte und ausbildete, hatten einen großen Theil der tscheichenzischen und lesghinischen Bölfer-

Schaften zu einer allgemeinen Erhebung fortgeriffen und ben eindringenden ruffifden Beeresfaulen jeden Ruf breit ftreitig gemacht. Much mit ben westlichen Stammen foll Schampl in neuester Beit ein Bundniß gegen die Ruffen ju Stande gebracht baben und iener gebeimnigvolle Amin Effendi, beffen die Ergablungen eingelner Ticherkeffen in Trapegunt und die Correspondengen aus Ronftantinopel erwähnten, nennt fich einen Raib des Murschiben Schampl. Diefes Berftandniß zwifden ben Gubrern und Bolfern in Often und Beften jenes gewaltigen Gebirges, welche Durch ziemlich beträchtliche Entfernung getreunt und burch Berfchiedenheit der Sprachen und bes Charafters entfremdet, bieber wenig von einander wußten und noch weniger um gegenseitige Intereffen, Blane und Buniche fich fummerten, mare immerbin ein Greigniß von Bedeutung fur die dortigen Rriegszuftande, die indeffen nur einen fehr localen Charafter haben und auf die Gefchice bee Driente, auf die Stellung Ruflande ale erobernde Beltmacht in Affen febr geringen Ginfluß üben.

Der Kaukasus, ein productenarmes Gebirge, hat als Besitsthum an sich geringen Werth. Rur seine Lage als Durchgangsspforte zwischen zwei Welttheisen gibt ihm eine bedeutende Wichztigkeit. Viele erobernde Bölker, welche aus Nord = und Mittelassen in jenen ältesten Zeiten, aus denen nur spärliche Funken das Dunkel der Geschichte erhellen, nach dem östlichen Europa gedrungen sind, haben durch den Kankasus ihren Weg genommen. Bon den meisten dieser Wandervölker scheinen sich kleine Bruchtheile auf dem Marsche abgelöst zu haben und die heutigen Bewohner des kaukasischen Ischmus, Bölker von sehr abweichendem Ursprung und verschiedenartiger Junge gelten als die Nachkommen jener zersprengten Wandervölker. Als Russand sich in den Besit von Georgien setze, legte es zum Schuse der beiden einzigen practicablen Naturstraßen, welche die hohe kaukassische Sez

Wagner, Reife n. Perfien. II.

birgemauer durchbrechen, eine Reihe befestigter Bunkte an. Bladi-Rawkas ist der Schlussel des berühmten Engpasses Darriel, der am Fuße des hohen Rasbeck vorüber nach Robi und über den Wasserscheider des Kreuzberges nach Tislis führt. Eine andere Heerstraße läuft ziemlich parallel mit der Küstenrichtung des kaspischen Meeres über Rislar, Tarki, Derbent, Ruba und trifft westlich von Baku mit der kachetischen Straße zusammen, welche den Isthmus auf der Südseite der Kaukasuskette quer durchschneidet.

Mus bem Befige ber feften Blage, welche biefe beiben Beerftragen ichugen und bemachen, baben die tapferften und berühmteften Anführer ber Bergvölfer Chafi Mollah, Samfad-Beg und Imam Schampl die Ruffen nie zu vertreiben vermocht. Beide Baffagen durfen gegenwärtig als vollfommen gefichert für Die Ruffen betrachtet werden. Gelbft wenn Schample Dacht noch eines bedeutenden Bachsthums fahig mare, murbe er mit all' der Begeisterung, all' dem Belbenmuthe feine Schaaren gegen die Mauern und Balle diefer Reftungen nichts ausrichten fonnen. Außer einigen leichten Bergkanonen, Die er ben Ruffen abgenommen und faft nicht gebrauchen fann, bat ber Murichide feine Artillerie. Die haben die Bergvölfer felbft bei ber größten Tollfühnheit ihrer Ueberfalle einen der gut befestigten Baffenplate erfturmt. Jene Rreposten, welche von den Ruffen genommen wurden, hatten nur elende Erdichangen, feine feften Dauern jur Bertheidigung. Die Donmacht ber Bergvolfer gegen Die festen ruffifchen Blage, die Unmöglichkeit die ruffifchen Communicationen Diesseits und jenseits bes Rautafus abzuschneiden, benimmt bem tautafifchen Rrieg, ber fonft eine fo intereffante Episode in der Geschichte Ruflande und ber Rengeit bilbet, alle politische Wichtigkeit. Die Gegner Ruflande mogen mit Bergnugen feben, daß es innerhalb ber Grengen bes großen Ruf-

fenreiches noch ein tleines Belbenvolt gibt, welches bis jest ber "ruffifche Ton" weder erfchuttern noch verloden fonnte und bas mit bem Schwerte in ber Rauft feit einem halben Jahrbundert gegen ben Bar und feine Utafe protestirt. Auf ben Gang ber Greigniffe im Drient jedoch wird Diefe hartnadig bauernde Rriegsepifode febr geringen Ginflug haben. Schampl wird mit feinen Lesabiern und Tichetichengen weber im Stande fein, die Ruffen aus dem nördlichen Steppenlande ju vertreiben noch ben Durchaang ibrer Colonnen burch die Baffe ju bindern. Selbst wenn alle westlichen Bolter mit ihnen in Bund treten wurden, konnte er den Rrieg nicht andere führen ale gegenwartig, nemlich durch beständige fleine Angriffe, Ueberfallverfuche und Redereien in Amarien, an den Linien des Sundicha und Des Teret, welche feine Raibs mit ihren berittenen Banden guweilen überschreiten, aber eben fo bald wieder umtehren nach ben ichugenden Burgen ihrer Felfen. Jeder Rampf in offenen Gegenden, wo das Terrain fie nicht gegen Die geregelte Rriegsfunft der Ruffen begunftigt, murde mit ihrer Riederlage enden. Rugland hat mit der Behauptung feiner Berbindungewege nach ben transtautafifchen Brovingen feine politifchen und ftrategifchen 3mede volltommen erreicht. Ueber feine riefigen Anftrengungen jur Fortführung bes Rrieges gegen die Bergvölker im Innern des Raufafus tonnte man fich billig verwundern und wir haben in Tiflie icharffinnige und patriotifche Ruffen gefannt, welche die ungeheueren Opfer, die der ruffifche Staat fur diefen endlosen Rrieg vergeudet als fehr überfluffig betrachteten. Ein Drittheil ber bortigen Seeresmacht murbe jur Bewachung ber Baffe binreichen. Die Rofaten am Ruban und Teret murben wie bieber ihr Land und ihre Sabe gegen die Ticherkeffen vertheidigen. Legt der Beberricher Ruglands einen fo hoben Werth auf die Bezwingung eines tapferen Bolte, um aus beffen Beldenreihen einmal tüchtige Soldaten für die russische Armee zu rekrutiren? Oder betrachtet man in St. Petersburg den Kaufasus als einen dauernden Uebungsplat für die russischen Heere, zur Gewöhnung an Entbehrung und Gesahr? Oder findet Kaisser Nicolaus den Gedanken unerträglich, daß es innerhalb der Grenzen seines kolossalen Neiches noch Bölker gibt, die seinem Throne die Kniebengung versagen, vor seinen Ukasen nicht zitzern, die Männer mit Tschin und Orden in ihren Thälern nicht dulden und deren Häuptling es wagt als Sultan Schampl Münze schlagen zu lassen? . . . .

In Rurdiftan bat feit der Beendigung meiner Reifen ein ffegreicher Kriegezug ber Turfen fatt gefunden. Der Renegat Omer Bafcha mar die Geele im turfifden Lager und feiner flugen Taftit gelang es, jenen machtigen Beder-Chan, ben Saupt= ling der Buhdan-Rurden, den Groberer und Bermufter Des neftorianischen Saffarilandes aus feinen Bergen ju fchlagen und am Ende felbit gefangen zu nehmen. Die Rurdenmacht im Guben bes Banfee's wurde bamit fart erichüttert. Gelbft bie milben Saffari-Rurden flehten demuthig die Gnade bes Siegers an. Die Erinnerung der Strafe, welche fie getroffen, wird einige Jahre nachwirken. Die Stamme werden eine zeitlang rubig bleiben und ihre Bauptlinge feine offene Auflehnung gegen bie Autorität der Bforte versuchen. Aber das Bolt wird bleiben wie es war, nomadifirend, raubluftig, fich in feinen Gebirgen als freien Berrn betrachtend und die Autoritat der turfifden Ctatt= halter verspottend. Bei ber junehmenden Entvolferung und Berarmung der Städte, bei dem fortidreitenden Siechthum bes türfischen Reiches in Uffen, wird das Borbandensein eines gablreichen, ftreitbaren und tropigen Gebirgevolte für die Pforte eine dauernde Berlegenheit und Gefahr bleiben. Anatolien wird feine andere Butunft haben ale entweder in völlige Auflosung

und Anarchie verfallend eine Beute selbstständiger Barbarenshäuptlinge oder ein Anhängsel des nordischen Kolosses zu werden, dessen Fußtritt der seige Armenier, der entartete Stadtturke geduldig ertragen wird, mährend Kurdistan vielleicht die Rolle Tscherkessen mit weniger Heldenmuth, aber mit derselben zäshen Beharrlickeit nachspielend nur noch mehr durch mahomesdanischen Fanatismus und Christenhaß entstammt das Trauerspiel des Kaukasus noch über den Schluß dieses Jahrhunderts hinaus verlängern wird.

Die Butunft bes Driente fpottet freilich ichon beshalb allen berechnenden Beissagern, weil der unvorgesehene Bufall wie die mögliche Erscheinung großer Manner, welche mit machtigen Banden in die Geschichte eingreifen, dort nicht ju den Anhaltepunften unfere heutigen Besichtefreises gehören. Auch ruht die Bafis ber beiden größten Machte Afiens auf europäischer Erde. Staaten, Deren Schwerpuntte im Bereiche bes Erfchütterungs: freises occidentalischer Erdbeben fteben, werden den Naturge= feten fich nicht entziehen konnen, werden die Gewalt ihrer Bellenschwingungen auch in den fernften Extremitaten fpuren. Gin Bligftrahl, welcher morgen gundend von den Seineufern ausftromt, tann feine nachhallenden Donner bis nach bem Bosporus und dem Indus fo gut wie an die Themfe und die Rema fenden. Db aber auf bem alten Continent Die Sonne, wenn alle Betterwolfen gerftoben find, eine erfrischte und gestärkte Erbe und verjungte Phonirftaaten oder nur Ruinen und Moder bescheinen wird, das ift die bange Frage, welche die gespannte Gegenwart an alle Bellfeber vom Morgen = und vom Abend= lande richtet.

## Anhang.

## Beitrage zur Ethnographie des Orients.

1.

Die Aurden — ihre Gerkunft, Sprache, geographische Verbreitung, Einrichtungen, Lebensweise, Sitten und Charakterjüge.

In ben nördlichen Araratlandichaften am rechten Ufer bes Arages, wo erft feit bem ruffifch-perfifchen Friedensvertrage vom 10. Februar 1828 ber mostowitifde Doppeladler auf den Relshalden des Roabberges feinen Grenzborft aufgeschlagen, bin ich jum erstenmal mit Rurden gufammengetroffen. Ge maren Trummer bon fruberen Banderftammen, welche auf dem Boden bes ruffifchen Urmenien fich niedergelaffen, arme Birten, beren Schafe und Rinder das magere Grun am Fuße der beiben Argratfegel abweideten. Unter perfifcher Oberhoheit vor 1828 waren die Rurdenstämme in diefen Gegenden gabfreicher und wohlhabender, genoffen ale jur irregulairen Reiterei bes Schab gablend gemiffer Borrechte, führten auch bei geduldeter und anerkannter Romadenfreiheit, welche ber perfifche Sardar mehr respectirte ale ber ruffifche Ratichatnit ein gludlicheres Leben als heute, wo fie von Seiten der ruffifchen Grenzbeamten und Rofatenoffiziere vielen Beidrantungen und Bebrudungen ausgefest find. Unter ihnen fand ich einige ehedem machtige, jest gänzlich verarmte und machtlose häuptlinge, welche theils von den Gnadengeschenken leben, die ihnen der Generalstatthalter von Tiflis bei ihren dortigen Besuchen gewährte, theils von den freiwilligen Gaben, welche ihnen aus kurdischen und armenischen Dörfern noch zuweilen aus alter Gewohnheit gebracht werden. Wie jene verarmten Feudalseigneurs im nordwestlichen Frankreich haben diese Aurdenhäuptlinge die Burde, den Anstand und den edelmännischen Stolz bewahrt, puben ihren schlechtgenährten Leib sorgsältig heraus mit den Resten ihren schlechtgenährten Leib sorgsältig heraus mit den Resten ihrer bunten Lumpen, schwahen gerne von den guten alten Zeiten, wo es hier noch keine so strenge Polizei, desto mehr aber Dörfer zu brandschahen und Reisende zu plündern gab und seuszen dann über die Bergänzlichkeit alles Guten und Schönen etwa wie ein verganteter deutscher Baron beim Anblick der Raubburgruine, die sein Ansherr gebaut und bewohnt hatte.

Mehr und öfter ale auf ruffifchem Gebiet hatte ich Gelegenbeit, bas Bolf ber Rurben im turfifchen Afien und in Berfien ju beobachten. In jenen wilden und ichauerlichen von unabfebbaren Schilsmalbern burchschnittenen Landschaften fublich vom großen Urmiafee gwifden den Fluffen Dichagatu und Buranduß fah ich fast ausschließlich nur furdische Dorfer und Romabenlager, jum Theil von recht malerisch wilden Raubergestalten im Gefdmad bes Salvator Rofa bevölfert, Die lange Bambuslange ftatt bes furgen italienischen Banbitenbolches und bobe gelbe Filgmugen oder baufdige Turbane ftatt ber fpigen Lammfelltalpate und ber gahmen perfifden Gefichter, Die ich am rechten Ufer bes Dichagatu verließ. Ueberall wurde ich bei biefen Stammen ziemlich gaftfrei aufgenommen trot bes rauberifchen Ginnes, ben man ihnen nicht mit Unrecht zuschreibt und von bem ich fpater in den Umgebungen ber Rurdenftadt Bajafid ein fatales Beispiel perfonlich erleben follte.

Einige Jahre nach meiner Rücklehr aus Borderasien erhielt ich durch die Gute meines Freundes Abowian, \*) Directors der Kreisschule von Eriwan, der ein guter Beobachter und Kenner der Bölker des Orients, auch in vielen asiatischen Sprachen gründlich bewandert ist, eine sehr interessante ethnographische Arbeit über einige Bölkerschaften Bestasiens, namentlich über die Kurden, die er sowohl im russischen Armenien als auch in Bersien und im Paschalit Bajasid durch viele Jahre hindurch tennen zu lernen Gelegenheit hatte. Das Manuscript des Herrn Abowian, welches über Sitten, Charakterzüge und Lebensweise der Kurden und der mit ihnen in vielen Gegenden vermischt wohnenden Jesiden aussührliche Notizen enthält, wurde mir von demselben zur freien Benutzung überlassen und liegt gegenwärtigen Beiträgen wesentlich zu Grunde.

Die zuverläsigigten Nachrichten, welche wir über dieses weitsverbreitete und merkwürdige Rurdenvolk besigen, das dort, wo es zu einer stabilen Ansiedelung gezwungen worden gleich den Zigeunern der Krim und Ungarns gegen die seinem vagabundistenden Trieb angelegte Zwangsjade nach Kräften sich sträubt, verdanken wir vorzüglich dem kühnen Eiser und dem Fleiße britischer Reisender wie Rich, Ainsworth, Fraser, die aber nicht mit so umfassenden Sprackenntnissen ausgerüstet waren wie unser Freund Abowian. Mehr als irgend einer der englisschen Reisebeschreiber scheint der Baster Missionair Hörnle, welscher vorzüglich die auf dem persischen Gebiete Aserbeidschans wohnenden und wandernden Kurden zu beobachten Gelegenheit

<sup>\*)</sup> Abowian ist Armenier von Geburt, war Bögling bes Priesterseminars von Etschmiadzin und verbankte es ber Berwenbung bes Prosessors Parrot, ben er nach bem Ararat begleitete, baß er in Dorpat studiren und mit beutscher Wissenschaft sich vertraut machen konnte.

hatte, in bas Studium der furdifchen Sprache eingedrungen ju Ihm verdantt die Ethnographie Borberafiens recht intereffante Aufschluffe, obwohl durch locale Befdranktheit des Beobachtungefreifes feine Mittheilungen an Ginfeitigfeit leiden und öftere irrig find. Sornle's Befchreibung des Rorpertypus und der phyfifden Gigenfchaften der Rurden entspricht feinesmege dem Gesammtbilde, welches man vom Aurbenvolfe erhalt, wenn man beren Clans und Wanderstämme in ben verfchiedenen Gebirgegegenden, in ihren ausgedehnten Bohnfiten auf turfifchem, perfifchem und ruffifchem Gebiet beobachtet hat. großen Mund und die fleinen Augen , welche Bornle ale ein bestimmtes Merkmal ihrer Physionomien beschreibt, tann man wohl bei vielen einzelnen Individuen unter den Stammen bes Grenzgebirges am Urmiafee, doch auch dort nicht als herrichenden Charafter und noch weniger bei der Maffe der furdifchen Bolferfchaften in anderen Wegenden beobachten.

Aller Wahrscheinlichkeit nach sind die heutigen Aurden im öftlichen Taurus ein Mischlingsvolk gleich den Kabylen des At-lasgebirges, bei welchen sich eben so wenig ein bestimmter Typus des Körpers und der Gesichtsbildung, übereinstimmende vorherrsschede Racenmerkmale angeben lassen. Ich habe die verschieden-artigsten Gesichter und Gestalten unter den Kurden gefunden, im persischen Kurdstan mitunter eben so hohe und wohlgeformte Gestalten wie die Perser Aserbeidschans und die Beduinen Nordsafrika's, zuweilen eben so schöne, schlanke und edle Körpersormen wie bei den Tschersessen am Kuban mit wunderschönem echt morzgenländischem Gesichtsprosil z. B. den häuptling Kamir uga am Dschagatu, aber auch plumpe, mißgestaltete, groteske Indizviduen mit grobgeschnisten Gesichtern, großen Köpfen und grozsen Nasen z. B. den häuptling Mi-Beg am Ararat und den alten Schadir-Aga im Süden des Urmiasee's. Im türkisch-ar-

menischen Sochlande fab ich mandernde und feghafte Rurden. beren Geftalten und Gefichteschnitt bald bem Turfifden bald dem Armenischen fich naberten, fo wie umgefehrt auch die turfifche und armenische Bevolferung in Gauen und Städten, wo Die furdifden Bestandtheile überwiegen, dem Charafter ber letteren in Physionomie, Tracht und Lebeneweise fehr nabe fommen. In der Maffe der Aurdenftamme mag bas Blut jenes Barbarenvolles der medifchen Bergbewohner, welche die griechischen Siftorifer Rarduchen nannten und Renophon bei bem Rudzug ber Behntaufend in friegerifder Begegnung fennen lernte, porwalten. Die Kapdovyor, die Kuptior, die Topdvaior bewohnten basfelbe Bergland in ben Bagrosfetten gwifden ben Geen von Ban und Urmia und zwischen ben fteilen Felshalden der oberen Babthaler, mo fie damale ben Behntaufend unter Cheirefiphos und Renophon fo beiß jugefest. Gie maren bas alte Stammvolf ber modernen Rurden, die primitiven Bewohner Rurdiftans, mit welchen fich eben fo wie im Raufafus und Atlas die befiegten, gerfprengten und flüchtigen Bolfertheile ber Rachbarfchaft, Die im Gebirge eine Bufluchtflatte gegen Eroberer und Berheerer suchten, von Beit ju Beit mifchten. Das Studium der furdischen Sprache ift diefer Annahme entschieden gunftig, benn fie zeigt eine ftarte Difdung verschiedener Bolferidiome. Ihre grammatische Structur ift am nachften ber perfiichen verwandt, ihre Borter find namentlich bei ben weftlichen Rurdendialeften jum größeren Theil dem Türfischen und Arabifchen entlehnt. Auch die fprifchechaldaifche Sprache der Reftorianer ift im Saffarigebiet nicht ohne Ginflug auf das furdifche Idiom geblieben. Außerdem enthält die furbifche Sprache noch manches Eigenthumliche und ift in eine fo große Menge von Digleften gerfpalten, wie wenige andere Gprachen. Abowian

versichert, daß er felbst griechische und flavische Börter in der Kurdensprache gefunden habe.

Die von Bater Gargoni, Miffionair Bornle, Rlaproth und Rich mitgetheilten Sprachproben murben von ben gelehrten Drientaliften Rodiger und Bott grundlich unterfucht. Rach ihrem Ausspruch ift das Rurdische am nachften bem Reuperfifchen verwandt, aber mehr ale biefes verderbt und nicht wie diefes als Schriftsprache fortgeschritten und entwickelt. Das Rurdifche ale Bolfeidiom ift gang ber ungebundenen Billfur und Bequemlichfeit bes gemeinen Bertehre bingegeben und baber zu einem tieferen Grade der Berderbtheit herabgefunten. Bis ju einem gewiffen Bunfte, nemlich bis babin, wo bas Barfi ale Schriftsprache auftrat, icheint es biefem, obwohl icon bamale biglettifch verschieden, etwas naber gestanden, bann aber fcnellen Schritts feinen eignen Weg genommen zu haben. Bom Bend find Rurd und Barfi gleich weit entfernte Bermandte; unter fich fteben fie nicht fowohl in fcmefterlichem ale in gefcmifterlichem Berhaltniffe. 218 ungefähre Analogie, meint Carl Ritter, fann man fagen, bas Rurbifche verhalte fich gur neuperfifden Schriftsprache wie etwa ber mailandifche Bolfedialett zur gebildeten toscanifchen Schriftsprache.

Seit dem Eindringen des Islam in Borderasien sind Kurd und Parsi mit einer Menge von Romadenwörtern bereichert worden, wozu späterhin besonders in den nordwestlichen Theilen ein Zuwachs von türkischen Wörtern fam. Aber weder das Arabische noch das Türkische hat auf den inneren grammatischen Bau wesentlichen Einfluß geübt. Rach Rödigers Bermuthung sind aramäische und griechische Wörter erst durch Bermittelung der Araber und Türken in die Kurdensprache gekommen. Nach Abowian redet ein nicht unbeträchtlicher Theil der sublichen Kurdenstämme arabisch oder versteht dasselbe wenigstens so gut

wie seine eigene Muttersprache. Im türkischen Armenien auch in Bestpersien eben so unter den Ararat-Aurden wird das Türkisch-Tartarische, welches als Bermittler zu gegenseitiger Berständigung unter vielen Bölkern Borderasiens herrscht, allgemein verstanden und selbst gesprochen. Die Kurden bei Arguri hingegen hatten zur Zeit meines Besuches an der Nordseite des Arastat selbst viele russische Börter zur Berständigung mit den Kossaken erlernt. Der Häuptling Ali-Beg warf sogar sehr freigebig mit seinen schlecht erlernten russischen Phrasen um sich und belukitigte damit meine russischen Reisegefährten nicht wenig.

Reben dem kurdischen Hauptdialekt, welcher im öftlichen Kurdistan vorherrscht und südlich bis über Suleimanieh sich erstreckt, herrscht im Buhdangebirge und in den Gegenden von Musch und Bitlis ein anderer, Sasa genannt, welcher von dem ersten so verschieden ist, daß ein Bewohner der östlichen Kurdengaue ihn nicht verstehen wurde. Dagegen verstehen die Buhdan-Kurden neben ihrem besondern Dialekt auch das allgemeine Idiom. Im Allgemeinen hat die Sprache einen

<sup>&</sup>quot;) Außer biefen Hauptbialetten, welche uns herr Director Abos wian für jene Kurbengaue bezeichnet, über bie er specielle Ersundigungen eingezogen, gibt es natürlich noch viele andere, wie es bei einer blos mündlichen Sprache, welche nie geschrieben worden, bei der weiten Zerstreuung und der größtentheils nomadischen Lebensweise diese Wolfs natürlich ift. Nieduhr hat bei den sublichen Kurden von dreierlei Mundart gehört, in Ewlia's Reisebeschreibung, welche hammer überziehte, sind fünziehn Dialette aufgeführt. Der Missionair hörnle fagt, daß die vier Dialette, welche er haupt fächlich im öftlichen Kurdiftan fennen gelernt, den haffaris, Mufris, Schafafsstämmen und den Zessten eigenthumlich seien. Der SchafafsDialett diene gewöhnlich zur allgemeinen Berfändigung. Der GuransDialett herrscht in Senna, der BebbehsDialett in Suleimanieh, wo übrigens die Bevölferung auch das Türfische versteht. Die Sprache der Rassexurden in Khorasan ist

überaus rauhen Klang, besonders bei den Kurden des Haffarigebiets und der Araratgegenden. Wie aus einer leeren Tonne knallen die Worte hervor. Dagegen hat sie nicht so viele Zischlaute wie andere afiatische Sprachen, auch keine so barbarischen Kehltöne wie das Lesghinische und Tschetschenzische. In der Menge der Bocale steht sie dem Türkischen keinenfalls nach. Sehr viele Wörter endigen auf a und e, die Eigennamen gewöhnlich auf o, auch wenn sie fremden Sprachen entnommen sind. So z. B. sagen die Kurden statt Hassan, Hasso, statt Allahwerdi, Allo u. s. w.

Abowian, welcher die geographischen und historischen Berke und Manuscripte der Klosterbibliotheken von Etschmiadzin und Eriwan untersuchte, sand daß auch die vorherrschende Meinung der armenischen Schriftsteller die Kurden als ein Mischlingsvolk aus den Nachfolgern der alten Meder (von den Armeniern Mark genannt) und eines vor dem Sturze der Khalischeherrschaft eingedrungenen Bolkes bezeichne. Letzteres sei von der Gegend des kaspischen Meeres her gekommen, also wahrscheinlich die Mongolen und Tartaren des Hulakuschan, obwohl armenische Handschriften das Bolk als Schthen bezeichnen. Diese Ansicht wird besonders von dem armenischen Historiker Tschamtschean ausgesprochen, welcher meint, daß die Meder, die wohl einersei Abkunft mit den Karduchen des Xenophon waren, den größeren, die Mongolen oder Schthen den kleineren Bestandtheil bildeten. Biese Turkomanen hätten sich nach der

nach Rich nur wenig von bem Bebbeh-Dialett verschieben. Die wenigen Mollahs, welche kurbische Bolfelieber aufgeschrieben, bedienen sich bazu ber persisch-arabischen Schrift, ba bas Kurbische keine eigenen Schriftzeichen hat.

<sup>&</sup>quot;) Wahrscheinlich stammt bie furbifche Bauernfaste, welche einen von ber Rriegerkafte verschiebenen Topus hat, von ben unterjochten

mongolischen Invafion mit ihnen gemischt. Dem gangen Bolf fei die Benennung "Rurd" gu Theil geworden, welchos im Berfifchen fo viel ale "fraftig, machtig" bedeutet, mahrend Die Tartaren bas Bort von Gurd b. h. Bolf ableiten, um bamit ben rauberifchen Charafter bes Bolfe ju bezeichnen. Bur Beit bes armenischen Königreichs bieß bas gegenwärtige Rurbiftan Rord ober Rordit. Die nordöftlichen Rurden nennen fich gewöhnlich felbit Rurmandicheb, eine Rame, der wohl von der Landichaft Rirmanichab im fudweftlichen Berfien berrührt. Die Mullab und Raffy, nemlich die geiftlichen und weltlichen Dberhaupter, welche mehr Bildung befigen ale ber gemeine Mann, fagen gewöhnlich, baß ihr Stamm von ben Sagaren b. b. Arabern tomme. Es ift nicht unwahrscheinlich, daß ein Theil der furdifchen Sauptlinge = und Rurftengeschlechter aus ben Reihen ber erobernden Araber hervorgegangen ift. Arabischer Ursprung gilt in einem großen Theil bes Drients ale ein besonders edler.

Die Kurden sind über einen sehr großen Theil von Westassen verbreitet. Das von ihnen bewohnte Areal schät Ritter auf wenigstens 2000 Quadratmeilen. Borberrschend ist die Sprache und der Stamm der Kurden im eigentlichen Kurdistan vom Wansee bis süblich von Suleimanieh, auch in einem großen Theile des südlichen und östlichen Aerbeidschan, im Süden von Chusistan und in einem Theile des Cjalet Bagdad, wo es in vielen Gegenden das Arabische zurückgedrängt hat, in dem größeten Theile der Gebirgstandschaften westlich und östlich vom Tigris. Sinzelne kurdische Stämme und Familien wohnen in größerer Entsernung vom eigentlichen Kurdistan, besonders in

medifchen Urbewohnern, mahrend bie Rriegertafte aus verschiebenen erobernben Bolfern hervorgegangen, Die fpater ihrerfeits befiegt in Die Gebirge fichen.

Wagner, Reife n. Perfien. II.

Loristan und bis zum persischen Golf. Andere sind bis Khorasan und in die Paschaliks von Damaskus und Aleppo verbreitet. Kleine kurdische Nomadenlager sah ich sogar auf meiner Rückreise zwischen Erzerum und Baiburt Im russischen Armenien sindet man zerstreute russische Banderstämme nicht nur in der Hochebene des Arazes, sondern auch im Süden und Osten der Alpenlandschaften des Goktschaisee's zum Theil gemischt mit jesstilsschen Nomaden.

Die Rurden, welche nominell oder wirflich unter osmanifcher Sobeit fteben, bewohnen in überwiegender Daffe die Gjalets von Guleimanieh, Schehegur, Bagbad, Mofful und Ban, alfo einen großen Theil vom Gebiete bes alten affprifchen Reiches zwischen ber Bagrostette und bem Tigris. Die Rurben auf ber Beftfeite bee Bagros bewohnen einen Theil bes alten Debien unter perfifcher Dberhoheit. Zwischen beiden find bie fogenannten freien und unabhangigen Rurden, großentheils im Saffari-Doch hat fich die Bahl ber mahrhaft unabhangigen Stamme feit den Feldzügen von Refchid und Omer Bafcha betrachtlich vermindert. Bei ber geringen Renntnig, welche wir bis heute von der Statistif im Innern Rurdiftans haben , bei ber Berftreuung und Berftudelung vieler Wanberftamme über ein ungeheueres Territorium ift eine numerifche Schakung bes Rurdenvolte febr gewagt. Ritter nimmt zwei bie brei Dillionen an. Born le ichlagt die Gesammtpopulation des Rurdenvolle nur auf etwa eine Million an, was aber gewiß viel gu niedrig ift.

Ueber die angesiedelten und wandernden Clans oder Stämme im füdöftlichen Rurdiftan verdanken wir die ausführlichsten Mittheilungen dem britischen Reisenden Rich, der fie aus directer Quelle d. h. aus dem Munde der angesehensten und gebildetsten kurdischen Großen geschöpft hat. Als besonders machtige Clans

bezeichnet er die Sekkir und die Aureddini, welche beide an 200 Dörfer bewohnen und über 1000 mit Flinten bewaffnete Krieger stellen. Unter den wandernden Stämmen in Feldlagern nennt er die Jaf-Tribus als die zahlreichsten und mächtigsten. Die wildesten Kurdenstämme bewohnen nach Rich die nördlichen und nordwestlichen Zagrosketten. Darunter zeichnen sich die Jaf, Khosnaf, Bulbass und Newandoz durch Barbarei und kriegerische Furchtbarkeit aus.

Die Rhosnaf-Tribus und die Remandog borte 3. Rich in Suleimanieh ale febr wild, ftupid und fanatifch fdilbern; fie morden ohne Scrupel ben erften beften Menfchen, murben aber nie ein Bebet zur bestimmten Stunde aussehen; boch babe man fie ichon in ben Moicheen Die Schwerter gieben feben : benn fein Streit über die geringfte Rleinigfeit, wie über einen Sund ober bergleichen ende ohne Blut und Mord. Die dumme Buth eines Rhosnaf ju bezeichnen ergablt man, es fei einer ihrer Chefe über eine Fliege, die fich ihm immer wieder auf die Rafe gefett, fo in Buth gerathen, daß er fich felbft mit dem Dolch die Rafe gerfest und das Auge ausgeftogen habe. Bu ben Rhosnaf merden brei Tribus gerechnet: die Mir-Mahhmalli, die Mir-Dufuft und Bighderri. Bon diefen letteren fammen die Bebbeh. Die beiden erfteren follen in alter beständiger gegenseitiger Fehde leben, und nur durch die Spaltung allein foll es ben Bebbeh gelungen fein, ibren Ginfluß über fie ju erhalten und zu behaupten. Rur ein fleiner Strom bilbet die Grengscheide gwischen ben Dabbmalli und den Dufufi ; fie befigen gemeinschaftlich nur eine Dofchee, in ber fie fich gwar jeden Freitag versammeln, nach dem Bebet aber fich in ihre Grenze gurudziehen, mobei fie auf einander zu feuern pflegen. In ber Mofchee felbft find zuweilen ichon 20 bie 30 von ihnen getodtet worden. In ihrer Tracht gleichen fie ben Rurden von Amadia; aber ihre Sprache bat

Antheil an den beiden Dialekten der Bebbeh und Bahdinan. Dasselbe foll von den Rewandoz-Aurden gelten, deren besondere Tribusnamen der britische Reisende in Suleimanieh nicht erfahren konnte, da man mit ihnen wenig in Berkehr steht. Doch glaubt Rich so viel versichern zu können, daß es keine Bauernkaste, keine Guran, weder bei den Khosnaf-Stämmen noch bei den Rewandoz, gebe, daß sie also insgesammt zu der Kriegerkaste oder zu den reinen edlen Kurdengeschlechtern gehören.

Die Rewandoz, Rawandus bei Niebuhr, haben ihre Sibe weiter im Beft, im Suden des Bansee's und im obern Stromgebiete des großen Zab. Zwischen ihnen und den Rhosenaf siben aber die alten Feinde der Bebbeh, die wildesten Raubssämme der Bilbaffi, Bulbasi, Dulbas oder Bilbos, von denen auch Rer Porter auf seinen Gebirgswegen mehrmals bedroht ward. Niebuhr nannte sie Belbas und unterscheidet den großen Fleden Belbas, auf einem hohen Berge 4 bis 5 Tagereisen von Mossul von den Wandertribus dieses Namens, den er jedoch nicht näher kennen lernte.

Diese Bulbas bestehen nach 3. Richs Erkundigung aus 4 Tribus: Rummod, Manzar, Piran und Namash; oder nach einer anderen Aussage aus 6 Abtheilungen, indem man zu jenen noch zwei, die Sinn und Taafah, hinzurechnet, welche jedoch zusammen gehören. Die Hänpter der Tribus heißen Muzzin; jeder von diesen hat eine Anzahl ihm zugehöriger Diebe, die das Raubhandwerk für ihn treiben. Er erhält sonst nur freiwillige Abgaben von seinen zugehörigen Tribus. Jeder Mann unter ihnen, auch der geringste, hat eine Stimme bei den öffentlichen Angelegenheiten; bei jedem gefaßten Beschluß hat der gemeinste Bulbas das Beto, und das ganze Geschäft ist vereitelt. Ihr Oberhaupt wird Kalo-Hassan d. i. Bruder Hasan, genannt, als solcher kam er bei dem Friedensschlusse mit Abdurrahman

Bafcha vor. Der Blutpreis fur einen erschlagenen Menfchen beträgt bei ben Bulbas 22 Ochsen, doch fann er auch in andern Gegenständen gezahlt werden. Rur Chebruch und Berführung werden bei ihnen mit dem Tode bestraft, alles andere pflegt fonft abgebußt zu werden, nach Bertommen : benn eigne Gefete haben fie nicht. Die Chefe fteben bei Sandeln gewöhnlich den Melteften bei. Gine feltsame Art ibre Bunden ju curiren wird bei ben Bulbas angegeben; fie naben ben verwundeten Rorper in eine frifd abgeftreifte Ochsenhaut ein, und laffen nur ben Ropf frei; Die Saut muß bem Patienten auf bem Leibe verfaulen. Gelbft Die gefährlichsten Speermunden und Gabelhiebe follen auf diefe Beife ftete geheilt werben. Unter Diefen Bulbas gibt es, wie im größeren Theile bes übrigen Rurdiftan, eine Bauerntafte, Die aber, wie jene fruber genannten, verachtet ift, feinem Tribus angebort, naturlich auch feinen Antheil an ben öffentlichen Berbandlungen hat und auch hier in die Glaffe ber Borigen, einftigen Urbewohner, ju geboren icheint, wie die in Cheregur, welche, ale altere Bewohner, ju Anechten ber fiegreich eindringenden Rurden-Tribus herabgedrudt erscheinen. Bon den Bulbas merben fie mit einem perfifchen Borte Relowepi b. b. "Beigmugen" genannt.

Die Bulbas geben nie ihre Töchter dem Manne eines ans dern Tribus zur Ehe, aber die Geliebten werden nicht selten von ihren Liebhabern gewaltsam entführt. Stirbt ein Muzzin, so solgt ihm unter den nächsten Familiengliedern der Tapferfte, der von den andern als solcher anerkannt wird. Ift der Sohn zur Nachfolge unfähig, so solgen zunächst die Brüder. Rein häuptling kann seiner Bürde wieder entsetzt werden. In ihren Gebirgsgauen erkennen die Bulbas keinen Perser oder Türken als ihren Oberherrn an. Steigen sie jedoch mit ihren heerden herab in die Gebiete von Kartascholan, was indes seit Jahren nicht geschehen war, so zahlen sie einen Tribut an Schafen an den Beg. Auch sind sie leidenschaftliche Liebhaber von Wassen.

Der Tribus ber Goran-Rurden von Bigbber, beffen icon oben bei ben Bebbeh Ermahnung geschah, wohnt füdlicher als Die Bulbas. Bielleicht meinte Rich, es fei nur ber Rame eines Gefchlechte, einer Ramilie, aber einer ber machtigften in Rurdiftan gemefen; ale ihre Refidenz ward harir genannt, mo noch viele Denkmale in befferem Bauftyl als fonft irgendwo in Rur-Diftan fich befinden follen. Diefes Sarir ift wohl berfelbe Ort. der nach Riebuhr im Gebiet von Roi Sandichat liegen foll, 6 Stunden von Erbil, wovon wir jedoch feine neuere Rachricht befigen ale bie unvollftandigen Erfundigungen, Die Rich über beffen Lage von Omar Aga einzog, Sienach find Reu-Sarir und Alt-Sarir, welche öfter mit einander verwechselt merden, mobl zu unterscheiden. Diese Soran ftarben aus und an ihrer Stelle traten jene Bebbeh hervor, welche Reudalchefe unter ben Goran gemefen maren. Bu biefen gebort auch Reun Sanjiat im mittleren Stromlaufe des Bab Asfal, wo noch ein Banner ber Go. ran aufgepflangt mar, bas aber feit furgem burch bie fiegenden Bebbeh geschlagen und verdrängt fein foll. Bu Riebuhre Beit war Roi Sandichat noch ein eigenes, bem Bafcha von Bagdad tributaires Bafchalit.

Die seßhaften Kurdenstämme haben ihren Namen in der Regel von der Provinz oder dem District (Ballut) den sie bewohenen, während die nomadisirenden Stämme sich gewöhnlich nach ihren Stammfürsten, ihren Chans, Begs und Agas nennen, deren es eine sehr große Zahl gibt so auf dem russchaftlichen Grenzgebiete in den Araresgegenden die Silanli, Bandjinli, Badiki, Scharchi, Sibki, Mandelli, Manikli. Die Sibki und Silanli, welche größtentheils unter russischer Oberhoheit leben sind von häuptlingen geführt, welche den Befehlen des Gene-

rafstatthalters von Transfaukasien gehorchen. Ibrahim-Aga ift Oberhaupt bes ersten, hussein-Aga des zweiten Stammes. Bon den wandernden Clans — Manikli und Mandekli — sagt man, daß sie größtentheils armenischer Abkunft seien. Bolksmischungen zwischen Armeniern und Kurden betrachtet Abowian besonders in den Araratgegenden als unbestreitbare Thatsache. Druck und Berfolgung bewogen in früheren Zeiten viele Armenier zur herrschenden Islamreligion überzugehen. Sie vermengten sich besons ders im türkischen Armenien mit den Kurden, deren Sprache und Tracht auch viele christliche Armenier angenommen haben. Auch die Djalal-Stämme\*) die berüchtigtsen Räuber dieses Grenzgebirgs, welche unausschörlich ihre Bohnsitze wechseln und bald auf russischen bald auf türkischem oder persischem Boden ihre Unthaten verüben, sollen viel armenisches Blut haben. Ihr

<sup>\*)</sup> Die Blunberung einer großen Rarawane bei Bajafib im 3. 1840 wurde bem Djalal=Stamme jugefchrieben. Diefe Rauber, fchreibt A b o= wian, haben allenthalben ihre Runbichafter und Belferehelfer und finden in vielen Dorfern mehr aus Furcht als aus Sympathie ber Bewohner Dbbach und Unterftugung. Wenn ein auf turtifchem Gebiet ftreifenber Djalal in ben Ararestanbichaften Beute machen will, fo fommt er ale Baft zu einem feiner Freunde auf ruffifches Gebiet herüber, erlauert bie gewünschte Belegenheit, theilt nach vollbrachter That bie Beute mit feinem Belferehelfer und verfauft bie andere Balfte in ben Dorfern, wo ihn niemand zu verrathen wagt, aus Furcht vor ber Blutrache feines Stammes. Im Jahr 1840 machten bie Berfer auf Befehl bes Rriegsminiftere Dir ga=Amir=Rifam eine Raggia gegen bie Dia= lalen, welche ihnen theilweife gelang. Der gange Stamm bat um Bnabe, begann aber fpater fein Rauberhandwerf von neuem. Da fie von einem Bebiet auf bas andere flieben, fo ift in letter Beit zwifchen Rufland, Berfien und ber Turfei bie Uebereinfunft getroffen worben, feinem Dialal-Rurben bie Ueberfiebelung in bas Rachbargebiet ju geftatten. Bei ber mangelhaften Grenzbewachung halt es fdywer biefem Bertrage Rraft ju geben.

Rame foll von einem machtigen und friegerischen armenischen Rurften, Ramene Djalal tommen, welcher vor einigen Jahrhunderten in Diefen Gegenden hauste und viele Rurden in feinen Diensten hatte. Die Djalalen bringen ben Binter gewöhnlich in ben Steinfluften bes Ararat ju und leben nicht nur mit Tartaren und Urmeniern, fondern auch mit ihren furdifchen Stammgenoffen in emiger Rebbe. Geitbem bas ruffifche Bebiet bie an den nördlichen Abhang des großen Ararat reicht, wird ihnen das Rauberhandwert febr erschwert. Die Brengtofaten, Die Reiter bes Bafcha von Bajafid und bes Beg von Matu feten ihnen pon allen Geiten gu, haben aber bie jest die Djalal-Stamme meder auszurotten noch fie von ihren rauberifden Gewohnheiten abjufdreden vermocht. Bon ben Gliman-Rurden im Bafchalif Bajafid ift ein großer Theil anfaffig. Im turfifden Urmenien und in den Araratgegenden icheint das numerifche Berhaltniß ber angefiedelten Stamme zu ben Wander-Tribus ziemlich bas gleiche wie im Baschalit Guleimanieh, wo nach Riche Beobachtung fich jene zu diefen wie 1 zu 3 verhalten. \*)

In das Dunkel der Rurdengeschichte werfen einige in neue-

<sup>&#</sup>x27;) Nach Ain sworth find die 4 großen Stämme im nörblichen Kurdistan die Bahdinan, Buhtan, Haktar und Rowandiz. Die Bahdinan umfassen die kleineren Stämme: 1. der Sindi oder Sindiyah; 2. Sleivani; 3. Goli; 4. Goyi; 5. Artuschi; 6. Derran; 7. Kaidi; 8. Scheith An (Dezidis); 9. Navkur; 10. Bowat; 11. Najukur; 12. Kal'ati; 13. Kal'ah Deir; 14. Serusi; 15. Schirwan; 16. Barazdos; 17. Gerdi; 18. Misuri; 19. Berrawi; 20. Dossi; 21. Kerki; 22. Rekani; 23. Nerwi; 24. Barrawi Jur; 25. Govi; 26. Teli; 27. Zitf; 28. Scherm; 29. Zobar.

Die haffari umfassen 1. die Tiyari; 2. Tobi; 3. Jellawi; 4. Bis nipanisti; 5. Al Toshi; 6. Artoshi Bashi; 7. Bazi; 8. Sati; 9. Orasmavi; 10. Julamergi; 11. Jellu; 12. Dez; 13. Silipahi; 14. Bets rawi.

fter Beit von britifchen Ugenten aufgefundene Documente recht intereffante Lichtblide. Dmar Aga entbedte bei einem ber Rurben eine lange Bapierrolle mit einem Leberbande, barauf in perfifder Sprache die Gefdichte feiner Familie und die Reibe der regierenden Fürften von Baba Suliman an bis in die neuefte Beit verzeichnet war. In einem andern Manuscripte waren religiofe Boefien, Ergablungen, Recepte, dronologische und genealogifche Daten eingezeichnet. Bon beiben bat Rich Auszuge ber biftorifden Sauptfacten mitgetheilt. Er erfuhr, dag es eine beruhmte Rurdenhistorie, eine Landeschronif, "Tarif al Afrad" genannt, gebe, Die aber eine große Geltenheit mar. Gie murbe ihm vom Bali zugefichert; er erhielt fie auch; fie befindet fich mit Riche nachgelaffener gablreicher orientalifder Bibliothet im britifchen Dufeum in London. Gie foll von Sherefeddin verfaßt fein. Da ber berühmte Gultan Saladin von Geburt nach Abulfeda ein Rurbe mar, fo find auch in feinen Biographien ber Drientalen Daten ber Rurbenbiftorie verwebt.

Die Kurden sind in zwei Stände oder Kasten getheilt: in den Kriegerstand, welcher nur heerden besitt und gewöhnlich auch Räuberei treibt und in den Bauernstand, Guran genannt, welcher im südlichen Kurdistan viers oder fünsmal zahlreicher als ersterer sein soll. Nach Rich unterscheiden sich dort die Guran durch ihre Physionomie wie durch ihren kurdischen Dialest von der Kriegerkaste. Ihre Gesichtsbildung sei viel sanster, habe weit regelmäßigere Züge und sei öfter ganz griechisch. Die ächten Kurden der Kriegerkaste seinen ein sehr stämmiges, robustes, gessundes Bolk, unter denen viele Männer und Frauen von hohem Alter sich gut erhielten. Aber ihre Physionomie habe sehr grobe Züge, dicken Vorderkopf, ectige Winkel, tiessiegende, starre Ausgen, meist blau oder von grauer Farbe. Ihr Tritt sei sest und hart, in ihren freien Manieren spreche sich der Gebieter im Lande

augenblicklich ganz unterscheidend von der Haltung des Bauern aus. Die Kurdenkinder sind von reiner Haut, rosenwangig, ungemein gewandt, gut gebaut, hart gewöhnt, was Rich besonders aufsiel, da er an die verzogenen Kinder in Bagdad gewöhnt war, mit ungesundem Aussehen, schwellenden Bauchen u. s. w.

Die kurdische Kriegerkaste nennt sich Affireta, ein Rame, der nach Rödiger arabischen Ursprungs sein soll. Die Affireta bebauen selten oder nie das Land, mährend die Guran nie Krieger werden. Im südlichen Kurdistan, besonders in den Gegenden des Paschalik Suleimanieh nennen sich die kurdischen Krieger Sipah oder Soldaten, die Bauern Rajahs. Die Krieger glauben, die Bauern seien nur zu ihrem Rupen geschaffen. Die Lage der letzteren ist elend und wie Rich bemerkt, dem Schicksal der Regersclaven in Bestindien ziemlich ähnlich. Rieschänen sich die Kriegerhäuptlinge der gegen die Bauern verübten Grausamkeiten. Letzteren ist es nicht möglich sich für Kurden der edleren Kaste auszugeben, da der Bauer durch Gesicht und Aussprache von dem Krieger verschieden, sogleich erkannt wurde.

Bei den Nomadenstämmen im nördlichen Armenien existirt nicht diese strenge Kastenscheidung. Unter den Kurden im Paschaslit Bajasid sind nur wenige Spuren davon übrig geblieben, im russischen Armenien hat sie gänzlich aufgehört. Dort genossen zur Zeit der persischen Herrschaft die kurdischen Nomaden desselsben Brivilegiums, das sie noch heute in den südlichen Gegensden am Wansee unter Mahmudschan besiehen. Sie quartierten sich während der Wintermonate in den armenischen Dörfern ein und erhielten von ihren Quartiergebern heizung und Futter für ihr Vieh. Armenier und Nestorianer hatten durch diese gezwungene Einquartierung arg zu leiden, da alles was sie im Hause hatten dem einquartierten Gast zu Gebote stand, ganz ähnlich

wie noch in jüngster Zeit bei den schwer gedrudten Rajahs in Bosnien. Auch nach der Besthnahme der nördlichen Araratlandschaften durch die Russen wollten die Kurden ihr altes Borrecht geltend machen, schickten eine Deputation ihrer Stammesältesten nach Tislis und erklärten dem russischen Generalstatthalter, daß sie dagegen wie früher bereit seien, im Falle eines Feldzuges als irregulaire Cavallerie Dienste zu leisten. Das Gesuch wurde natürlich abgeschlagen. Aber so groß ist die Macht der Gewohnheit in diesen Ländern, daß von gewissen armenischen Dörfern am Ararat freiwillige Leistungen an Gerste und heu für die Rurden, ihre ehemaligen Schupherren, mahrend der Wintermonate noch jeht geliefert werden.

Die große Maffe bes Rurdenvolls bekennt fich ju einer Rebenfecte ber Sunniten, Schufi genannt und ift gefchworner Reind ber Schiiten, welche fie noch weit mehr meibet und verachtet ale Die Chriften. Der Rame Abichani, welchen Die Rurden ben ichitifchen Berfern und Tartaren, ihren Rachbarn geben, ift nach ihren Begriffen ein brandmartenber Schimpf. Die tartarifden Unhanger ber Secte Mli's vergelten ib. name. nen reichlich biefen bag. Den Glaubensunterschied beider Gecten fegen wir bei bem Lefer ale befannt voraus. Un ben firch. lichen Geremonien follen Die furdischen Anhanger ber Secte Omar weit ftrenger halten ale ihre Rachbarn und Gegner bie fcitifden Tartaren in Aferbeidschan und am Arages. Die Gunniten beten täglich fünfmal, die Schiiten nur breimal. durfen auch mabrend bes Gebetes ben Tichibut ober Raljan rauchen und erlauben bem weiblichen Geschlechte ben Butritt in Die Mofcheen, ber ihnen bei ben Sunniten fo ftrenge unterfagt ift, daß ein Andachtiger fich wohl zehnmal von neuem mafcht, wenn er im Augenblid, wo er bas Gebet verrichtete, ein Beib erblidt. Auch bei ben Rurben besteht ber Gottesbienft in einem

Herplappern arabischer Stellen aus dem Koran, die selbst wenige ihrer Mullahs verstehen, in oft wiederholtem Niederbeugen
der Stirne bis zur Erde, in Aufstehen und Niederknien mit dem
Haupte gegen Mekka gekehrt. Jeder Kurdenstamm auch in den
Jailaks oder Romadenlagern hat einen Mullah, der das Arabische lesen aber nicht gerade verstehen muß. Die Unwissenheit
dieser Priester ist noch ärger als bei den Marabuts der Beduinen.
So z. B. wissen sie wenig oder nichts von der Existenz des als
ten Bolks von Ifrael und glauben, daß Abraham, Moses und
die Propheten Araber, nicht Juden gewesen.

Raub und Diebstahl gelten befanntlich bei allen milben Bolfern nicht ale entehrende Berbrechen, fondern find nach ibren Begriffen bes Mannes, bes Tapfern vollfommen murbig. Aber fo tief in Charafter, Lebeneweife und Gewohnheiten eingedrungen wie bei ben Rurden ift die Raubluft bei feinem der batbarifchen Bolfer, welche ich mabrend funfjahriger Reifen in Afrita und Afien ju beobachten Gelegenheit hatte, nicht bei ben Tartaren und Ticherteffen am Ruban, nicht einmal bei ben Beduinen und Rabylen ber Berberei. Rach den Anfichten ber Rurben gehört gewaltsamer Raub ju ben achten Selbenthaten und jeder berühmte Sauptling, den ihre Lieder feiern hat nicht nur gegen die türkischen Bafchas und gegen die ungläubigen Ruffen gefampft, fondern auch Raramanen geplundert und die Dorfer der tegerifchen Abichani überfallen. Indeffen gilt im Drient Die Unficht, daß der Rurde bei feinen rauberischen Unternehmungen fich doch bonetter und menschlicher benehme ale der Tartar. Turtomane ober ber Beduine. Wenn nicht die Bflicht ber Blutrache es ihm gebietet, mordet er nie ben Beraubten, enthalt fich fogar jeder Dighandlung, wenn letterer fich nicht gur Behre fest. In ber Proving Eriman ift es öftere vorgefommen, daß Rurden in den überfallenen Dorfern den Leuten alles Gute und Brauch.

bare, felbft bas Bemb vom Leibe weggenommen, ihnen bafur aber ihre eigenen ichlechteren Rleider ale Befchent gurudgelaffen haben. Auch geben fie nicht felten den Mermften in den geplunderten Dörfern einige Lebensmittel jurud, um fie vor dem Sungertod ju bewahren. Auf Dankbarkeit ift bei ihnen freilich nicht ju rechnen. Auch ihre Freunde und Boblthater, bei benen fie früher bas Gaftrecht genoffen, plundern fie gewöhnlich ohne Bewiffeneferupel aus und fagen bann jur Befconigung ihrer That : "wenn fie nicht Sab und But ihres Baffreundes genommen, fo ware nach ihnen wohl ein Anderer getommen, der fich beffen bemachtigt batte." 218 Bafte beobachten fie ben feltfamen Brauch, daß fie das dargereichte Brod aus der Mitte, nicht vom Rande brechen. Saben ihre Lippen aber gufällig ben Rand bes Brodes berührt, fo find fie nach ihren Begriffen dem Gaftfreunde aur Dankbarkeit verpflichtet und burfen fich auch fpater nicht mehr an feinem Gigenthum vergreifen. In ber Ruhnheit Des Stehlens werden bie Rurden vielleicht nur von den Sious und Suronen Amerita's übertroffen. Die Geschidlichfeit, mit der fie unserer Raramane im Augenblide bes Lagerns auf bem Rhafi-Gol mehrere bepadte Pferde entführt hatten und Die Schnelligfeit, mit der fie bann noch ben verfolgenden Armeniern Bferde, Turban, Semd und Sofen abgenommen, mar unvergleichlich. Dagegen wollen fich die Rurben burchaus nicht mit ber Contrebande befaffen, welche an der ruffifchen Grenze gegen Berfien und die Türkei fo fcmunghaft betrieben wird und für gewandte Schmuggler fo einträglich ift. Da Riemand beffer als ber Rurbe die Bebirgewege fennt, Riemand es ihm im Steigen und Schleiden guvorthut, fo mare ihm ein leichter und ficherer Erwerb durch den Schmuggel geboten. Aber biefe Art von Gaunerei und Lift ift ihm zu modern. Gelbft gegen gute Bezahlung will er von den armenischen Sandlern fich nicht für die Contrebande geminnen laffen, da fie nicht gu den alten Gewohnheiten feines Stams mes gebort.

Die Tracht ber Rurben ift nach ben Begenden welche fie bewohnen, fait eben fo abweichend wie ihre Physionomie. Die bobe gelbe Rilamute ift nicht überall ihr Ropfidmud. Im turtiiden und ruffifden Armenien tragen fie häufig Turbane. bafte, bunte, ichreiende Rarben lieben fie alle, Manner wie Frauen. In ben fublichen Gauen bes eigentlichen Rurbiftan traat ber gemeine Dann einen weiten Raftan. Untari genannt, gewöhnlich braun und weiß, barunter ein engeres Bemand im turfifden Schnitt mit einem lebernen Gurtel, welchen Metallplatten gieren. In den nordweftlichen Gegenden nabert fich bie Tracht ber tartarifden, in ben Bebirgelandicaften am untern Tigris ber arabifchen. Gehr verschieden ift auch die Bemaffnung. Die Feuergewehre, die ich bei den Rurden in Berfien und in ber Turfei gefeben, find überaus ichlecht, meift Luntenflinten. Gelbft bei ben machtigen und mobilhabenben Stammen fommt felten mehr ale Gin Reuergewehr auf 10 Mann. Dagegen trägt im turkischen Urmenien und im perfischen Rurbiftan ber furdifche Reiter eine febr lange Bambuslange, gewöhnlich mit einem Bufdel von ichwarzen Rogbaaren oder Bolle oben geziert. Biele tragen auch frumme Gabel und lange breite zweifcneidige Dolche Randichar genannt. Der Sauptling befitt gewöhnlich auch Biftolen. Andere Baffen habe ich bei ben Rurden nie gefehen, auch nicht Panger und Stahlbemde, wie deren Rer Borter im perfifden Rurdiftan noch por 30 Jahren gefunden hat. Rich fpricht von ben Solgfeulen mit Gifennageln befchlagen, welche er bei ben Jaf-Stammen ale gewöhnliche Baffe gefeben und die nach feiner Schilderung furchtbare Baffen find. Außerdem tragen dort die furdifchen Rugganger Gabel und leichte Schilde. Das Schiefpulver wird von ben Rurben Derman genannt, mas fo viel ale "wirtsame Medicin" be-

Die Pferde find im sublichen Kurdistan nicht allgemein im Gebrauch. Rach Rich sind die Kurden im Paschalik Suleimanieh kühne aber schlechte Reiter, welche im Gegensaße zu den Arabern die Pferdezucht wenig verstehen und die von Ratur gute Race durch wildes Jagen über Stock und Stein verderben. Man reite, sagt er, ein Pferd gerne nach einem Araber, allenfalls auch nach einem Türken, aber gewiß nie gerne nach einem Kurden. Die gemischte arabisch-kurdische Pferderace, sagt derfelbe Reisende verliere bald ihre guten Eigenschaften. Dagegen lobt Oberst Spiel die Reitkunst der Kurden. Ich habe im Süden des Urmiasee's unter den Mukri-Kurden nur gewandte treffliche Reiter gesehen, welche in der Dressur der Pferde den Arabern der Berberei nicht nachstehen.

Abowian, welcher durch viele Jahre die Rurden in der Rabe beobachtet und über ihre Thaten, Sinnesart und Lebensweife febr viele Buge burch feine mit den Rurden beständig verkehrenden Landeleute in Erfahrung gebracht bat, entwirft von ihrem Charafter im Gangen fein ungunftiges Bild. Die Rurden theilen mit anderen wilden und barbarifchen Gebirgebewohnern bes Drients, besonders mit den Raufasiern, fast alle guten und Die meiften ichlechten Gigenschaften. Gie find wie Die Ticherteffen und Die alten Germanen fraftvoll, tapfer, freiheitliebend, gaftfrei, ziemlich feusch, auch bis zu einem gemiffen Grabe worttreu ; lieben wie diefe Rrieg, Raub, Jagd und Dugiggang, bul-Digen in fast gleichem Grade wie die Bewohner des foldischen Sochlandes ber gräßlichen Gitte ber Blutrache, leben wie fie in wilder Stammesanarchie, fechten auch fur Gold. Stoly und ritterliche Buge find ihnen, befondere ihren Sauptlingen nicht fremd. Gie unterscheiben fich von ben Ticherteffen burch mehr

religiösen Sinn und durch Liebe für ihre Familie. Der Rinderverkauf, welcher im Raukasus so allgemein herrscht, ift in Rurdiftan unbekannt. Wie die ticherkefüschen Us den wohnen auch
die kurdischen häuptlinge in alten Besten, welche wie die deutschen Ritterburgen auf den steilsten Felshalden, in den unzugänglichsten Schluchten wie Geierhorste thronen. Bon hier aus
behaupteten sie ihre herrschaft, machten sie ihre Razzia gegen
die friedlichen Armenier, plünderten sie die Karawanen und Reisenden. Indessen waren selbst in den schlimmsten Beiten nicht
alle Kurdenstämme wirkliche Räuberbanden, obwohl keiner den
Raub bei guter Gelegenheit verschmähte. In den Araratgegenden wurden bereits seit Jahrzehnten sast alle Raubthaten ausschließlich den Djalalen zugeschrieben.

Die Stammesalteften find bei ben Rurben immer in großem Unfeben, auch wenn fie nicht aus fürftlichem Geblut ftammen. Im Saufe ober Belte bes Sauptlinge ober Stammesalteften versammeln fich jeden Tag die angesehenften Manner, fiten im Salbfreife auf ben Teppichen und dampfen die lange Bfeife. Die jungeren Rurden, felbft die Gobne bee Sauptlinge find babei anwesend, durfen fich aber nicht in Gegenwart ber Alten feben, fondern muffen diefelben ftebend bedienen und ihnen Raffe und Bfeife reichen. Tritt ein junger Dann in bas Relt, fo fußt er gewöhnlich fammtlichen Alten ber Reibe nach bie Sand und wird von diefen auf die Stirne gefüßt. Ift der Gintretende ein alterer Mann, fo ergreift er nur die Sand bes Sauptlinge und jeder berührt fich mit der Sand Die Stirne gum Reichen der Achtung. Bei bem Gintritt des Sauptlinge erheben fich alle Unwesenden bis er fich niedergelaffen bat. In den grogen Rurben-Clane ift es Brauch, bag ber Sauptling beständig offene Tafel balt. Alle Gefchente an Bieb und Relbfruchten, welche die verschiedenen Stammesglieder ihrem Chan oder Beg

bringen, kommen ihnen bei dieser Gelegenheit wieder zu gut. Ueberhaupt wirken Sitten und Einrichtungen im Orient dem Anhäusen von Reichthümern entgegen. Ein persischer, kurdischer oder türkischer Großer ist durch die Sitte gezwungen sehr viele Diener zu haben und offene Tasel zu halten, überhaupt bedeutenden Auswand zu machen. Alle von ihm empfangenen Geschenke oder die erpresten Gelder gehen auf diesem Bege wieder unter das Bolk zurud. In Bersien und in der Türkei sorgten Schah und Sultan durch die Consideration des Bermögens reichsgewordener Günstlinge, daß nicht große Schäße in den Handen Einzelner sich anhäusen konnten. Abowian versichert, daß mancher kurdische Stammessürst, um dem Gastrecht Genüge zu leisten, genöthigt sei, täglich 30 bis 40 Schase zu schlachten, 4 bis 5 Bud Reis als Pilav zu bereiten und einige Pfund Kasse und Tabak an seine Gäste zu vertheilen.

Die gewöhnlichen Speifen im Saufe eines vornehmen Rurben find Rufda und Bilav, nemlich gerhadtes und in Rlumpen gerolltes Rleifd mit Zwiebeln, Mild und Bfeffer in einer Schuffel von getochtem Reis, Lammebraten, Rafe und fauere Bewöhnlich werben alle Diefe Speifen in einer großen fupfernen Schuffel ju gleicher Beit aufgetragen und in die Mitte Der Tifchaafte gestellt. Un jeder Schuffel effen 4 bie 5 Berfo-Nachdem man fich die Sande gewaschen, greift jeder mit ben Fingern in die Schuffel und holt fich jene Biffen beraus, Die er am liebsten bat. Gind Die Aelteren und Bornehmeren mit dem Effen fertig, fo gieben fie fich gurud und raumen ben Gaften zweiten Ranges ben Blat vor den Schuffeln. auch diefe gefättigt find, tommen die Diener und Armen baran, Die mit ben Broden vorlieb nehmen muffen, welche jene übrig Rach bem Gffen mafcht man fich wieder die gelaffen haben. Sande und ichlurft fein Tagden Raffe. Gin fremder Baft, besonders ein Europäer verläßt felten einen kurdischen Clan ohne von dem Säuptling ein Pferd, ein Schaf oder ein Stück buntes Beug zu erhalten. Doch ist dies bei den Kurden mehr ein Zeischen der Habsucht und Speculation als der Freigebigkeit. Denn er hofft in der Regel, daß der Gast das Geschenk gar nicht ansnehmen, ihm aber ein viel werthvolleres Gegengeschenk machen werde. Die demüthigen Sösslichkeitsphrasen, deren sich Perser und Tartaren bei der Bewillkommnung oder Beradschiedung vorsnehmer Gäste bedienen z. B.: "ich bin der Staub zu deinen Küßen" u. dergl. verschmähen die Kurden, bedienen sich dagegen sehr oft der freundlichen Redensarten: "du bist unser Bruder, unser Auge. . . . . möchte unsere Freundschaft von Dauer sein!"

Alle europäischen Reisenden, welche mehr oder minder lange unter Rurden fich aufgehalten und beren Gewohnheiten und Sitten gu ftudiren Belegenheit batten, ftimmen in ihrem Urtheil überein, daß die furdifchen Frauen freier, geachteter und in den wohlhabenden Saufern auch gludlicher find als Turfinnen und Berferinnen. Rur bie vornehmen Frauen geben verschleiert, Die Beiber ber gemeinen Rrieger und Bauern find immer unverhüllt. Bene merben Rhanun, lettere Jaja genannt, Die Rurdinnen find nicht auf die Bohnung im Sarem beschränft, fondern geben in und außer bem Saufe frei herum, fprechen und vertebren auch ohne Scheu mit anderen Mannern. Die Schilderung, welche mir die deutsche Colonistenfrau Gichele in Ratharinenfeld, Die mehrere Jahre bei einer furdischen Rhanun, der Frau Des beruchtigten Suffein-Chan, ale Sclavin diente, von dem bausliden Leben ber Rurden machte, ift Diefem nicht ungunftig. Gheliche Liebe und Treue ift bei ben Rurden feine Geltenbeit und ihre Rinder lieben fie gartlich, felbit wenn fie fruppelhaft oder fdmadlich find. Der barbarifde Brauch ber Indianer Umerifa's.

der Spartaner und der alten Germanen, schwächliche Kinder zu tödten oder zum Berhungern auszuseßen, existirt nicht bei diesen Bergbewohnern des Drients. Die Mädchen heirathen in der Regel zwischen dem 10. und 12. Jahre, nachdem die Bedingungen zuvor zwischen den Eltern der Braut und des Bräutigams sestgesest worden. Wie es im ganzen Morgenlande üblich ift, muß auch hier der Bräutigam für die Braut bezahlen. Ift man beisberseits einig, so wird der Mollah gerusen und der Chevertrag, Kjubin genannt, abgeschlossen. Nur reiche und vornehme Kurzen heirathen mehrere Frauen; die gemeinen Krieger und die Guran sind froh, wenn sie Eine Frau erkausen und ernähren können.

Die Frauen der Sauptlinge und Großen fuhren ein fo uppiges Leben, ale es in ihren bufteren verfallenen Burgen ober in den luftigen Banderzelten ihrer beweglichen Jailats, wo von Comfort nach europäischen Begriffen feine Rede fein fann, moglich ift. Stete ichmuden fich diese vornehmen Rurdinnen mit reichen Stoffen, bullen fich in buntfarbige perfifche Shwals und bebangen fich mit Gold - und Gilbermungen, mit Berlen und Edelfteinen. Gie ftiden und weben nur jum Beitvertreib und bringen den Tag meift mit Tang und Bug, mit Baden und mit Ginschmieren wohlriechender Effengen und Galben gu. Diefe Urt von orientalischem gurus ift bei ben furdischen Fürstinnen mehr im Gebrauche ale man nach der Robbeit und Mermlichkeit der Lebensweise des Bolts im Allgemeinen denten follte. 3m= mer fteht eine große Bahl von Sclavinnen und Dienern bereit, jeden Wint ber Berrin ju erfüllen. Oft freien die furdifchen Sauptlinge um die Tochter turfifder und perfifder Großen in ben Stadten. Ihnen wird von Geite bes Gatten, ba fie in ber Regel icon und an Die üppige Lebensweise Des elterlichen Sareme gewöhnt find, die gartlichfte Aufmertfamteit zu Theil,

natürlich nur so lange sie jung sind und durch ihre Reize den Gatten beherrschen. Richt immer aber versöhnen die seidenen Kleider, der Goldtand, das Juwelengeschmeide und das dustende Rosenöl sammt all' den kurdischen Herrlichkeiten jene stolzen Pascha- und Sardartöchter mit ihrem Loose. Der bekannte Hussein-Chan hatte eine Tochter des Pascha von Kars geheirattet, ein wunderschönes Weib von sanster Gemüthsart. Frau Cichele aus Katharinenseld, welche dei derselben als Sclavin diente, erzählte mir wie oft die Khanun geseuszt und geklagt habe unter einem barbarischen Volke leben zu mussen und einem Barbaren als Gattin anzugehören.

Co uppig bas Leben einer Rhanun fo hart ift bas Loos ber Beiber gemeiner Rrieger ober Bauern. Alle bauslichen Arbeiten muffen fie verrichten, muffen nicht blos weben, ftriden, naben fondern auch Baffer tragen, Soly haden, die Laftthiere bepaden, das Belt in den Jailate aufschlagen und wieder gufammenlegen, das Bieb melten, Rafe und Butter bereiten und dazu bie Rinder faugen, nahren und fleiden. Der Mann treibt nur bas Bieh auf die Beide, der Bauer bestellt nur den Acter, der Krieger gieht nur zu Rampf und Raub aus. Jede Arbeit im Saufe balt er unter feiner Burde, fist ba gewöhnlich mußig mit gefreugten Beinen auf der Filgbede, welche ihm bas Beib bereitete und raucht die Bfeife in trager Rube. Das Beib verrichtet die ichwerften Arbeiten ohne Murren ohne Rlage. hat feinen anderen Gedanten ale baf fie nur bes Dannes wegen auf der Belt fei, daß fie ihm bienen, fich fur ihn plagen muffe. Schonheit, wo fie vorhanden mar, und Jugendfrifche geben bei fo harter Lebensweise naturlich ichnell verloren. Faft alle Rurdenfrauen die ich gefeben, waren fruh verwelft und gealtert, mit tupfriger Befichtefarbe, die meiften unbeschreiblich haßlich, mit ihren durren harten Bugen, ihren flieren fcmargen

Mugen, ihrem ftruppigen Saar in ihrem feltsamen phantaftischen Aufzuge und mit überfluffigem Schmut ein Bild leibhaftiger Beren. Dagegen bemertte ich unter ben jungen Madden manche liebliche Geftalt, bubichen Teint und fluge ichwarze Augen, welche ben fremden "Franghi = Sethim" neugierig mufterten. Die meiften Rurdinnen tragen ein einfaches Tuch von weißer oder rother Farbe nachläffig um den Ropf gewunden, ein Rleid von grobem Stoffe mit einem Burtel über die Rnie berabreichend und weite Beinfleider. Das Saar ber gemeinen Rurbinnen hangt fliegend und unordentlich über ben Ruden berab, die vornehmen Frauen laffen fich ihr gewöhnlich febr langes und reiches Saar gleich den Georgierinnen in viele gierliche Bopfe flechten. In ben Rurbenlagern und in ben einsamen Jailate, die ich befuchte, zeigten die Rurdinnen nicht nur feine Scheu gegen ben fremben Gaft , fondern benahmen fich außerft judringlich, bettelten um Gefchente, um Arzneien, Buder und felbft um Stednadeln. Bei all' ihrer Budringlichfeit hatte man nicht magen durfen , fich irgend eine Freiheit , wie eine fluchtige Liebkofung, die felbft die guchtigfte beutsche Bauerdirne nicht sonderlich übel zu nehmen pflegt, zu erlauben. Abowian er= gahlte mir, daß er bei feinem Aufenthalte unter ben Rurden, ale er viele zudringliche Weiber durch Gefchenke abgefertigt, einmal fchergend mit der Sand einem Madden die Bange berührt habe. Sogleich entftand furchtbares Gefchrei und Tumult. Wie Furien fturgten fich die Rurdenweiber auf ihn und hatten ibn jerriffen , maren ihm nicht einige feiner Rofaden und furdifche Manner feiner Gecorte mit ihren Rofpeitschen ju Gulfe geeilt.

Die Frauen aus der Gurantafte haben, wie gesagt, im Allgemeinen ein hartes Loos und fur die freiere Bewegung, welche ihnen der Mann gonnt, haben fie auch ein muhfameres Leben, muffen fich unter den Zelten in der Wildniß draußen

ungleich mehr plagen ale die Sclavinnen der hareme in den turfifden und perfifden Stadten. Gin abnliches Schidfal, Diefelbe barte Dubfal, Die gleiche Freiheit und die gleichen Rechte bat bas weibliche Geschlecht auch bei andern Bergbewohnern Borderaffens, bei den Ticherkeffen, Lafen und Tichetichengen, mo bie Madden bem rauben Baterland und ben roben Eltern gewöhn= lich gerne ben Ruden febren, um mit bem Sclavenhandler unter taufend Gefahren nach dem Bosporus zu fegeln. man bem Beibe ober ber Tochter eines furdischen Guran die Bahl zwifden dem rauben Glend in ihrer Beimat oder ber uppigften Saremofclaverei in Stambul ftellte, fo mare es zweifelhaft ob fie fich für jenes entscheiden murde. Die Bewohnheit mag freilich auch mit ben barteften Entbehrungen fogar mit bem furdischen Elend verfohnen. Go wenig erfprieglich ihre Lebendweise ber Erhaltung ihrer Schonheit ift, fo fehr ftartt und ftablt fie ihren Rorper. Die Rurdinnen tommen oft bei barter Arbeit mitten auf freiem Felde ohne Beiftand nieder und tragen gleich barauf bas neugeborene Rind mit bem Bafferfruge und bem Solzbundel nach Saufe. Der Rurde muß immerhin viel auf den Befit einer guten Sausfrau balten, ba er nach feinem Gprachgebrauche ihren Werth dem feines edelften Roffes gleich ftellt was im Munde eines Rurden viel fagen will. Gin ahnungs= reiches prophetisches Wefen verehrt ber Rurde nicht im Beibe wie der alte Germane und eine weisfagende Beleda, welche gu Schlachten begeifterte und beren Stimme ale ein Spruch ber Gottheit galt, icheint in der Rurdenhistorie nie vorgekommen gu Doch gibt es einzelne Beroinen unter ben Rurdinnen wie fcon Rich ergahlt hat und beren auch Abowian in ben Araratgegenden fennen lernte, tapfere Beiber, Die mit ber Lange und bem Randichar bas Rog bestiegen und an der Spige ber Manner reitend fich in das wildefte Rampfgedrange fturgten, wenn

es galt einen Todfeind ju vernichten und die Blutrache ju fublen. Go gering auch im Allgemeinen die furbifche Galanterie gegen bas icone Befdlecht ift, fo bat man boch auch nicht felten von Beispielen gebort, daß der geschwungene Stabl ben Sanden des Rachers entfant, wenn ein Beib fich zwifden ibn und fein Opfer mit ausgebreiteten Armen ftellte und um Er-Die beilig auch bas Gefet ber Blutrache gilt, barmen flehte. murbe bod bie öffentliche Stimme eines Stammes ben Mann verdammen, ber bas Fleben bes Beibes unbeachtend ben Racheact vollzöge. Gewöhnlich erfolgt in folden Fallen durch die Dazwischenkunft Underer vollständige Berfohnung und der Racher begnügt fich mit einigen Gefchenten, bem fogenannten Blutpreis. Rur in außerft feltenen Källen follen Dighandlung und Schandung der Frauen in Rurdiftan vortommen, auch bann nur gegen Christinnen ober ichitifche Regerinnen. Ber einem Beibe Gewalt anthut felbft im Lager bes Feindes ift in ber Meinung feiner Landeleute gebrandmarkt und eine große Bewalt übt Diefe öffentliche Meinung felbft bei Rurden.

Die Blutrache herrscht, wie bemerkt, bei den Kurden fast in derselben Stärke wie bei den Bergvölkern des Kaukasus. Die blutigsten Fehden und Ausrottung ganzer Stämme sind oft die Folge eines einzigen Berbrechens. Doch gibt es bei den Rurben neben der Erlegung des Blutpreises und der Dazwischenstunft eines Weibes noch einige Mittel der Berschnung und der Rettung für den dem Untergang geweihten Missehäter. Stürzt sich der Schuldige mit dem Säbel in der Scheide über den Rücken hängend und mit einem baumwollenen Zeuge in der Hand, welches das Todtenhemd genannt wird und als Zeichen völliger Unterwerfung gilt, in die Hütte seines Feindes, des Häuptlings oder eines Wollah und gibt dadurch zu erkennen, daß er ohne Widerstand sein Leben der Großmuth seines Ge-

ners anheimgebe, so gebietet zwar kein Geset aber Brauch und Sitte die Bergebung. Schimpf und Schande würde dem zu Theil, welcher das Odschag d. i. das Hausrecht entehrend dem wehrlos reuigen Feind ein Leid zufügen würde. Durch die Nacht der Barbarei dieser Gebirgsbewohner zucht also doch auch mancher versöhnende Lichtstrahl. Nicht nur der Charakter der Einzelnen zeigt solche Funken von Edelsinn und Großmuth, nein in der allgemeinen Sitte selbst wohnt mancher zarte Zug und man merkt immerhin, daß man es bei diesen Wilden mit Söhnen des Morgenlandes zu thun hat, aus dem das erste Morgenroth der Cultur und der mildern Sitte für jene westlichen Länder schimmerte, in welchen erst Jahrtausende später dasselbe Princip zu einem mächtigen Leuchtthurm für den Erdball wersden sollte.

Die Pefidis oder Teufelanbeter — ihre Herkunft, Sprache, Poefic, Religion, Sitten, Gebrauche und Charakterjuge.

Bu den rathselhaftesten Bölkern des Morgenlandes gehören die Vesidis oder Teuselanbeter in Kurdistan, Armenien und Kleinasien, welche gleich ihren Nachbarn den eben so rathselhasten Alli Mahi in den babylonisch affyrischen Landschaften die Forschbegierde der Ethnographen von jeher reizten. Das geheimnisvolle Dasein und die völlig unbekannte Bergangenheit dieser Bölker spotteten jedoch bis heute aller Gelehrsamkeit, allem Scharssinn, aller Bisbegierde. Boher die Pesiden kamen und von welchem größeren Stamm sie sich als Bruchtheil abgelöst, ist eben so wenig enthüllt als wo und wie ihr seltsamer Glaube entstanden, an welchem sie ohne geschriebenes religiöses Gesethuch mit gleichem Fanatismus, mit derselben Zähigkeit trop aller Berssolgungen seschhielten wie die Islamiten und wie die Kinder Isaals an dem ihrigen.

Die verschiedensten Sypothesen sind von Ethnographen und Geschichtschreibern über das herkommen der Desiden aufgestellt worden. Es war selbst für die ersahrensten und kuhnften Agenten der großen Weltmacht Britannia keine leichte Aufgabe, einem

Bolte fich ju nabern, welches als "Rinder bes Schaitan" von Türken, Berfern, Arabern und Rurden gehaßt, angefeindet, befriegt, geplundert und gehett, von einer Bufte, von einer Berghalde gur andern flob, in den unzuganglichften Bildniffen ber Rarduchenberge und bes Sindichar eine Bufluchtflatte fuchend und von hier ben Bergweiflungstampf gegen ihre Qualer und Dranger fampfend Sag mit Sag, Blut mit Blut vergalt. Rein Bunder wenn bei foldem Schidfal Argwohn, Bildheit, Fanatiemus und Racheluft Grundcharafterguge Diefes Bolfes murben, wie fie in abnlicher Lage fich bem Charafter bes von Ratur barmlofeften Bolles, gleichviel ob es ben Baba Dadgar, ben kegerischen Bifchof Reftorius ober ben Teufel verehrt, eingeprägt haben wurden. Dennoch magten einige fühne und beharrliche Englander die Reise zu den Defiden. Rich und Minsworth haben die Bruchtheile diefes Bolte in Rurdiftan, Forbee bat fie in ihrer Bergvefte am Sindschar aufgesucht, wo fie feit der fürchterlichen Ragia, welche Safis Bafca im Jahre 1838 gegen fie ausgeführt, zwar recht zerknirscht, gabm und bemuthig geworden find, aber noch immer unbefehrt ihrem geflügelten Melet Tauf opfern.

Die britischen Reisenden haben es nicht an Schauen und Fragen sehlen lassen, aber aus dem mißtrauischen, zuruchaltenben, geheimnisvollen Bolt nicht eben erhebliche, die Bisbegierde des Ethnographen befriedigende Resultate herauszulocken vermocht. Die Pesidenlehre vom großen und vom kleinen Gott, ihre Borstellung und ihr Berhältniß zum Teusel, ihr Melek Tauß und der Begriff den sie von diesem Hahnspmbol haben, ihr geheimnisvoller Gottesdienst, die Ceremonien und Priestergebete, welche nur in mundlicher Tradition, nicht als geschriebene und geregelte Liturgie bestehen, sind uns so wenig als die Abkunst dieses seltsamen Bolks von den britischen Reisenden

enthüllt worden und die Leser mußten mit den magern Resultaten ihrer äußerlichen Beobachtungen und mit vagen hypothessen vorlieb nehmen. Auch mein verehrter Landsmann, der berühmte Judenbekehrer und Bocharawanderer Dr. Joseph Wolf, welcher mit zerstreuten Bruchtheilen dieses Bolks am Cuphrat zusammengetrossen, wußte mir nur das Neue von den Pesiden zu erzählen, daß er Wallsahrer dieser Secte auf den Ruinen von Babylon gesehen, wo sie beim Mondlicht seltsamen, grauenshaften Gottesdienst begingen und wunderliche Tänze mit eigensthümlichen Geberden und Tönen an einsamer Stätte tanzten. Darin aber wollte der fromme Missionar nur die buchstäbliche Erfüllung einer Beissagung des Jesaia erkennen, worin dieser jüdische Seher mit gewaltiger Prophetenzunge dem solzen Babel seine Zukunst und den gespenstigen Besuch der heulenden Mondsscheinwaller voraus verfündet habe (Jes. 13, 21, 23).

Fast jeder der orientalischen Forscher hat eine andere Ansicht über die Besiden aufgestellt. Ainsworth hält sie wie hammer nach der perfischen Sage für Reste der alten Feueranbeter, welche in Ahriman das bose Brincip oder den Teufel verehrten und der Tyrannei 3ohafs entstiehend nach Aurdistan auswansberten. Forbes hält sie für eine verdorbene mahomedanische Secte; Rawlinson vermuthet in ihnen jüdischen Ursprung und der amerikanische Missionar Dr. Grant betrachtet sie wie die Restorianer als Trümmer der verloren gegangenen zehn Stämme Israels.

Bon unsern Geographen ift übersehen worden, daß die Desidis, wie sehr auch ihre Bahl durch grausame Bersolgung und namenloses Elend zusammengeschmolzen, doch über ein weit größeres Ländergebiet, theils in sesten Bohnsigen, theils in wandernden Jailass zerftreut find, als man gewöhnlich angenommen. Auch im russischen Armenien und im persischen Kurdiftan habe ich zerftreute Fragmente Diefes Romadenvolks gefun-Seine Anwesenheit auf ruffischem Gebiet, wo ein nicht unbeträchtlicher Theil feit ben graufen Berbeerungezugen Refchid Bafcha's gegen fie, ein wenn nicht gludliches doch ruhiges Afpl gefunden, bat felbit Ritter nicht ermahnt, ber übrigens im 9. Band feiner Erdfunde mit feiner gewöhnlichen umfaffenden Grundlichkeit alles jusammengestellt, mas über Diefes rathfelhafte Bolt zu feiner Runde getommen. 3ch habe besondere auf ben boben Gebirgemeiben an ben öftlichen Ufern bes großen Gottschaifee's giemlich viele vefidische Romaden gefunden und murbe von biefen Satanverehrern unter ihren armlichen Rilggelten mit einer Baftfreundschaft aufgenommen, welche ich nicht immer in den gandern der Chriftenheit zu ruhmen hatte. Binter quartieren fich biefe armen Romaden in armenischen Dorfern ein. Man bulbet fie bort und lagt ihnen auch ihren feltsamen Cultus und ihre mandernde Lebensweise, ba fich ber ruffische Statthalter überzeugt hat, daß diese Teufelanbeter feinenfalls ichlechter, ja wenn man fie in Rube läßt, beinabe barmlofer, friedlicher und moralifcher find als die meiften Bolfer driftlichen, mabomedanischen und beidnischen Glaubens, welche unter ber Berrichaft und Rurforge Gr. Majeftat bes Baren aller Reugen ju fteben bas Glud haben.

Das ist ein alter, löblicher und großartiger Jug im ruffischen Regierungsprincip, den wir nicht rühmend genug hervorheben können: daß man dort all' die hunderte von Bölkern und Stammen, jeden in seiner Formel zu dem unbekannten Wesen reden läßt, jedem wie der alte Friß sich ausdrückte "nach seiner Façon" selig zu werden vergönnt. Die Mennoniten, welche aus Preußen wanderten, um nicht gegen ihr Gewissen Kriegsdienste leisten zu müssen, die Separatisten, welche Würtemberg verließen, weil sie sich religiös genirt glaubten, fanden in Rußland gute Auf-

nahme und ibre religiofe Freiheit, ihre Brivilegien, welche ihnen ber Raifer Baul und Alexander bewilligten, find nicht angetaftet Den ruffifden Gecten ber Malofaner und Duchoborgen gewährte die große Ratharina Dulbung und die fconen fruchtbaren Bohnplage am Mildfluffe, welche fie erft in neuefter Zeit mit ber Proving Achalgiche jenseits bes Raufasus vertaufchen mußten. Rurden, Rogaier und Tartaren durfen fich unter Omare oder Ali's religiofes Banner ichaaren , und von ber Minarethobe burch ihre Muegins fo oft und fo laut fie wollen in alle Bindrichtungen binausschreien, daß es außer Allah feinen Gott gebe und daß Mohamed der mahre Prophet fei - wenn fie nur ihre Steuern punttlich gablen. Ralmuden. Rirgifen und Baffiren lagt man in Rugland gange ober halbe Seiden bleiben . wenn fie nur fonft ben Befehlen ber weltlichen Obrigfeit fich fugen und die vorgefdriebene Bahl irregulairer Reiter ftellen. Rabarben und Offeten fonnen ungeftort neben Allah und ber driftlichen Dreieinigfeit auch bem Geofferus und andern alten Göttern und Gögenbildern unter den fautafifchen Giden fillen Cultus widmen, folange fie nur bem Ratichalnit und dem Attman nicht offenen Trop entgegenstellen. und Sindus durfen nach Batu ju den ewigen Reuern mallen. Die Defiden ihrem geflügelten Delet Tauf opfern - ob Die Bolfer dem Ormusd oder bem Ahriman, bem Licht ober ber Racht mehr Chre gonnen, bas fummert ben ruffifden Statthalter nicht im geringften, wenn fie nur fonft nichts Ufasmidriges begeben und bem Raifer geben, mas bes Raifere ift. Die bat man von diefen Secten gefdriebene Dogmen oder firchliche Statuten geforbert. Die ift man im autofratischen Rugland gegen Beiden, Islamiten oder Teufelanbeter burch Religioneverbote eingeschritten, nie bat man ihnen bas Recht gemeinschaftlicher Andacht verwehrt wie den Deutschlatholiken im conftitutionellen Deutschland!

Der gegenwärtige Sauptling ber auf ruffifchem Gebiet mobnenden Defidie Thamar - Mga batte vor nicht langer Beit die Ehre mit andern turdifden und tartarifden Stammeshauptlingen Gr. Durchlaucht bem Furften Borongow, Generalftatthalter ber transtautafifden Brovingen aufzuwarten. fer menichenfreundliche Staatsmann, welcher Die außerordentliche Gewalt die ibm ber Raifer übertragen, eben jo milbe als weise ausübt, empfing fie mit jener liebenemurdigen Suld, die ibm bie Bergen Aller, welche fich ihm naben, auch die pefidifden gewinnt. Der Chef der Teufelanbeter murde fogar jur fürftlichen Tafel geladen und ein feuerfarbiger Turban figurirte bort neben ben Schwarzmugen bodmurbiger armenischer Bralaten und neben ben weißen Turbans tartarifder Mollabe. Er murbe mit Befchenten gnadig entlaffen; Schut und Gerechtigfeit murden ibm und feiner Gemeinde jugefagt. Wenn Diefe armen Domaben mitunter bennoch gehudelt, gepreßt und geschunden werden fo fallt die Schuld lediglich auf ruffifche Unterbeamte, welche ben humanen Grundfagen der oberften Behorden gumiderbanbeln.

Als ich das ruffische Armenien verließ, bat ich meinen Freund Abowian, Director der Kreisschule von Eriwan, welscher bei großen orientalischen Sprachkenntnissen in der Rabe des Arages wohnend in gunftigerer Lage ift als jene britischen Reisenden, welche die Defidis in Kurdistan und in Sindschar nur im Fluge besucht, mir über die Religion, Sitten, Gebräuche dieses Bolks und seine Traditionen möglichst viele Thatsachen zu sammeln und mitzutheiten. Erft fünf Jahre nach meiner Rücksehr konnte mein Bunsch erfüllt werden. Ein gelehrter armenischer Priester Gaspar-Ter-Gewandjan, vormals

Dond im Rlofter Etichmiadzin, welcher ale Lehrer an der Rreisfoule in Eriwan angestellt murde, batte Defopotamien, Rurdiftan und Kleinaffen nicht nur viele Jahre bereist, fondern auch unter Rurden und Defiden felbit gelebt und die Idiome beider Bolfer grundlich erlernt. Er war lange ber Freund und ber Sausgaft bes Defidenhäuptlinge Mirfa-Aga in Radowan und batte beffen Rinder im Turfifden und Armenischen unterrichtet. Richt nur über Lebensweise, Gitten und Gebrauche, fondern auch über die Boefie der Defiden, welche fich nur mundlich fortpflanzte, bat er ein recht ichatbares Material gefammelt. Durch die freundliche Gute bes Beren Abowian murden mir nicht nur Die ethnographischen Forschungen Diefes Briefters, sondern auch Broben ber furdischen und pesidischen Dichtfunft in wortgetreuer Uebersetung mitgetheilt. Die meiften find epischen (ergablenden) Inhalts. Reben ben Rriege- und Schlachtgefängen auch einige Liebeslieder. Die Form icheint nach der Uebersetung etwas rauh; der Inhalt einfach und natürlich, mitunter fast fo liebliche Stellen wie in den Rosadenliedern ber Ufraina , im Bangen minder fremdartig ale man von dem wilden Bolfe benten follte.\*) Geltfam! Auch diese Teufelverehrer haben diefelben

<sup>9)</sup> Es sind viele furbische und pesibische Lieber in Borberasien auch in türkischer Uebersetzung verbreitet. Die wilden und tapseren Bölfer bes Sindschar und ber Karbuchenberge, die wie die Kaufasusstämme mit den Waffen in der Hand ihre Freiheit zu behaupten suchen, liesern fast allein noch die inspirirten Barben bes Orients. Bei den verkommenen Bölfern der Türken, Armenier, Georgier n. s. w. ist die epische Boesie längst im Sumpfe ihrer politischen Justande versunken. Unterziochte Bölker verlieren die Gabe der Dichtsunft, wie man am deutlichzien bei den Kosacken, den alten herrlichen Steppensängern der Ukraina sieht. Unter den mir mitgetheilten Uebersetzungen von furdischen und vestölischen Liedern sind viele Bruchstücke von größeren Gebichten, aus welchen wir leider keinen Zusanmenbang berauszussnehen vermögen.

Gefühle wie andere Menschenkinder. Bartlichkeit und Sehnsucht, Behmuth und Trauer erfüllen manchmal ein ganzes Gedicht. Auch wird es aus dem Inhalt dieser Boefie klar, daß die Defiden

Die vollständigsten darunter sind die epischen Gesänge des Sieges der Besiden bei Radowan unter der Anführung ihres häuptlings Keschische Bolo und des Sieges von Suleiman-Aga über die kurdischen Djalalstämme am Ararat. Unter den elegischen Gedichten sindet sich die Klage eines Mädchens, dessen Geliebter von den Türken unter den Nizam gesteckt wurde und die Klage einer pesidischen Kriegerstau nach dem grausen Berherungszuge Reschib Bascha's. Wir theilen aus letzterm das solgende Bruchstück mit und bemerken zum Berkändnis des Lesers, das die Vesiden sich häusig kurdische oder arabische Namen und Titel beilegen und daß sie in dem gestügelten Symbole den Melek Tauß, den Teusfel, verehren:

"Der Löwe, ein Helb in der Thiere Reich, Nie streitet er wie der Meuchler feig' Er brüllet sobald den Feind er sieht Er schonet den Schwachen, der vor ihm flieht.

Der Chub=Ran ein solcher Lowe war Er suchte ben Rampf, er suchte Gefahr. Dem Feinde er offen ins Auge schaut Noch eh' er ben Kanbschar ins Gerz ihm hant.

Der Türke schleicht wie der Uhn der Nacht Bum schlasenden Feinde so leise und sacht' Er schont nicht das Alter, er schont nicht das Weib Er würget das Kind in der Mutter Leib'.

Die Taube bort in ber Bogel Reich Mit gurrendem Ton, mit den Federn weich Die Taube gar treu ihren Tauber liebt Ihr Schnabel den Jungen das Futter giebt.

Die Rhanun ein foldes Taubchen mar Sie schmudte bas uppigste Lodenhaar Best ift fie geworben ber Turfen Beut' Der Rhan ift gefallen im blutigen Streit. neben dem Teufel auch jenem Cultus der Schönheit und der Liebe huldigen, ganz ähnlich, wie die heidnischfrommen Hels lenen des Alterthums und die driftlichfrommen Troubadours

Der Schafal scharret die Leichen sich aus Er hält auf den Gräbern nächtlichen Schmaus Doch das frische Blut, die Jugend er schont Nie kommt er, wo Leben und Liebe wohnt.

Der Türken-Pascha, ber wilbe Barbar Er trinket nur Blut, wie ber grausame Nar Kind! — Schau beines Baters blutenbes haupt Dir Jüngling, hat er bas Liebchen geraubt.

Fluch bem, ber zwei liebenbe Herzen trennt! Fluch bem Mächt'gen, ber fein Erbarmen fennt! Das Grab gibt nimmer bie Tobten heraus Nur ben Fluch erhöret ber Melef Tauß." —

Unter ben mir mitgefheilten Liebesliebern im furbifchenichen

Mein Liebster bei uns zu Gaste war Ich snüpst' ihm mein Armband ins Lockenhaar Er saß auf dem Teppich von Rhorasian Ich schaut' ihn mit liebenden Augen an. Für eine Locke aus seinem Haar Ich gab' ihm Hände und Augen gar Sollt er damit nicht zuseieden sein Ich gab' ihm auch noch das herze mein.

Mein Liebster kam in Baters Zelt Er ist ber schönste Bestden-Helb Mein Auge schickt ihm liebenben Gruß Er aber wollte gar einen Ruß. Warum hab ich nicht ben Kuß gegeben? Ist doch so kurz das irbische Leben! im Mittelalter. Das hat uns wirklich überrascht und Bunder genommen von solchen Bechvögeln, von einem so armen, geshepten und gequälten Bolk, das die Tortur des Elends kennt wie wenig andere. Aber nichts desto weniger haben diese wilden zerlumpten Barbaren inmitten ihrer Leiden sich den Sinn für schwarze Augen und üppige Loden empfänglich erhalten und wissen z. B. die Poesie eines Kusses zu würdigen wie irgend ein girrender Täuberich unsers modernen lhrischen Taubenschlages, der daheim in Ueberfluß und Freuden schwelgt. Dabei sind die Bestensprazis, namentlich was eheliche Treue und findliche Liebe betrifft, so moralisch wie bei uns nicht jeder gläubige Mucker oder ungläubige Philosoph.

Abowian hatte bei seinen Forschungen über den Ursprung der Besiden die armenischen Geschichtswerke und Sandschriften der Rlosterbibliotheken von Eriwan und Etschmiadzin zu feiner

> Aus Stambul ein boser Firman kam Schwer brudt uns die hand des Islam Der Pascha mir den Geliebten nahm Und brachte ihn unter den Nisam Er war noch so jung, er schied so schwer Brich, Auge — du siehst ihn nimmermehr!

Mein füßes Liebchen bort an bem Brunnen fieht Bon ihrem Bufen ber Duft ber Nelfe weht. Auf ihre Lipven möcht' einen Kuß ich brücken Sollt' auch ber Kreis-Chef mich nach Sibirien schicken.

Im furbifch-pefibifchen Text lautet biefes Liebchen :

Ghawra-mn ave thè Bina michak, darts-chin br-pschthè Dave mn chala surath-ta kjatté Natschalnik as bjerdza-ma, bschanda-ma Russettè. Berfügung. Es ergibt fich aus feinen Studien ein gang anderes Refultat ale aus den Untersuchungen bon Sammer, Riebuhr, Rich, Rawlinfon und anderen Drientaliften. Richt von den perfifchen Feueranbetern noch von den mahomedanischen Arabern, auch nicht von ben Juden follen nach ber Unficht der armenischen Siftorifer das Bolf und die Religion ber Defibis fammen. Die erften Befenner biefer Lebre, welche man nach Tichamtichean Bolichaer oder Thondrafier nannte, werden ale Abtrunnige der armenischen Rirche bezeichnet. \*) 3hre Entftehung fällt in die Mitte des 9. Jahrhunderte; ihr erfter Grunder mar Gimbath vom Dorfe Sarchawan im Diftrict Lagfotan (im heutigen Bafchalit Ban). Mit ihm verband fich ein verfischer Urgt und Aftrolog Ramens Mtichuschif, welchem Die Armenier einen Theil der ursprünglichen Irrlehren der Gecte gufchreiben. Gimbath predigte und verbreitete feine Lehre, Die er anfange eine driftliche nannte, im Diftrict Thonbrat (im heutigen Bafchalit Bajafid) und daber nannte man ihre erften Unbanger ge= wöhnlich Thondrafier. Lehren und Ceremonien hullten Diefe Sectirer in tiefes Geheimniß. Der Ratholitos Dannes, welcher damale ben armenischen Batriarchenftuhl inne hatte, ichleuderte den Rirchenbann gegen die Reger.

Nach der Bersicherung armenischer Zeitgenossen, deren Urtheil bei so viel Intoleranz und religiösem haß gegen die neue Lehre verdächtig ift, leugnete Simbath die Unsterblichkeit der Seele, die göttliche Borsehung, die Eingebungen des heiligen Geistes, die christlichen Sacramente, überhaupt alle wesentlichen Glaubenssähe der christlichen Kirche. Er leugnete auch die Erb-

<sup>4)</sup> Auch dieser Sypothese sehlen leiber genügende historische Beweise. So wahrscheinlich es ift, daß chriftliche Elemente zur Entstehung ber Desibensecte mitgewirft, so buntel ift die Geschichte ihrer Mischung mit Islamiten und Keueranbetern.

fünde und das jüngste Gericht. Bas aber den armenischen Alerus gegen den Sectenprediger am stärksten in Harnisch brachte, war, daß er, der Laie, sich die Bischoswürde annaste. Indessen weihte er keine Briefter, weil er dies als unnüß erklärte. Den heftigsten Krieg gegen die neue Lehre mit Feder und Schwert führte später der armenische Fürst und Schriftsteller Grigor-Masgistros, welcher den Simbath mit allen möglichen Schimpsnamen als: "eingesteischter Teusel, verfluchter Hund, Berführer in den Abgrund" u. s. w. beehrt.

Da bie Anbanger Simbathe bei ber Aufnahme in Die neue Secte bas Belübbe ber tiefften Berfcwiegenheit ablegen mußten, mard es ihren Beitgenoffen und Gegnern von der orthodoren Rirche nicht leicht in bas Gebeimniß ber neuen Lebre einzudringen und manche Umftande machen es mahrscheinlich, baß fie bas Befen berfelben gar nicht fannten , baf fie nur bie Declamationen und Berleumdungen bes armenischen Rierus wiederholten. Rach Grigor-Magiftros follen die Thondrafier die verschiedenften Mittel gebraucht haben, um ihren Anhang ju bermehren. Bald hatten fie bas Dafein von zwei Urmefen in der Schöpfung, eines guten und eines bofen gepredigt, bald batten fie bas Balten und Dafein der Gottheit überhaupt geleugnet. Auf Diese Beife feien die Glaubensbedürftigen wie die Gottlofen und Bolluftis gen in die Rege diefer Sectirer gerathen. Derfelbe Schriftsteller fann aber nicht leugnen, daß fie auch fittliche Grundfage, vor allem die Mildthatigfeit gegen Arme gepredigt. Gin armenifder Geschichtschreiber bes neunten Jahrhunderts nennt die Orte, mo Die Polichaer ihren Bottesdienft feierten Schna = Bant b. b. Derfelbe behauptet, daß fie dafelbft ftatt der Un-Sundeflöfter. dachtsubungen nur Unthaten begingen. Der Rame Thondraf bedeutet nach Brigor-Magiftros fo viel ale Drt des Brunnens, was fo viel fagen wolle ale ein "Tunnir" (Brunnen), aus welchem Feuer hervorströmt. Tunnir aber heißt bei den Orientalen gewöhnlich das "unterirdische Loch." Denselben Ramen geben die Armenier einem erloschenen Bulcan unweit Bajasid, welcher bei den Aurden Tandurlü heißt und der nach einer allgemeinen Bolkssage wie die Umgegend von Baku Feuer aus Erdhöhlen ausstoße. Diese erklärende Bedeutung des Ortsnamens, von welchem die Secte des Simbath ihren Ursprung genommen, läßt in Berbindung mit jener Angabe der Chronik, daß ein persischer Astrolog bei der Begründung der neuen Lehre betheiligt war, auf einen Einfluß jener altpersischen Religion der Feueranbeter nicht ohne Wahrscheinlichkeit schließen. Bon Thondrak verbreitete sich die Secte zuerst nach den Rachbarbezirken Thulleil und Ehnun, daher sie auch Thulleiler und Ehnunner genannt wurden.

Als ben Rachfolger bes Simbath bezeichnet bie armenifche Chronit einen gemiffen Thodros oder Thoros. Als fpatere Dberhaupter ber Polichaer werden Ananeh, Arta, Gartis, Rjureg, Joseph, Gafpar und Jefu oder Jefid genannt. Der fpatere Rame ber Secte Defidis fonnte nach Abowians Bermuthung auch von bem lettgenannten Dberhaupt tommen; benn auch die Defiden behaupten, daß einer ihrer berubmteften Scheche Defid gebeißen. Rach ber Unficht anderer Drientaliften fommt biefer Sectenname von bem graufamen und gottlofen Rhalifen Jefid, bes Cohnes und Rachfolgere Moawihas, des zweiten Regenten in ber Reihe ber Ommiahden, welcher ale Morder bes Gegenthalifen Gofein, Mi's Cohn und Entel Mohamede von allen Schiiten verabicheut ift. Jefid ftarb im Jahr 683 n. Chr. G. Dit feinem Ramen werden von ben Schiiten alle Gottlofen überhaupt, insbesondere aber Diefe Secte belegt, welche nach ber Meinung ber Drientalen an feinen Gott glaubt.

Die armenischen Patriarchen Dannes und Dwa begnügten sich nicht blos den geistlichen Bann gegen die Secte der Thonsdrakter zu schleubern, sondern hetzen gegen dieselbe auch den bezwasseiten Arm der weltlichen Macht. Die Chronik berichtet von Bersolgungen und Qualen aller Art, welche über die Sectirer noch zu Lebzeiten Simbaths und später verhängt wurden. Biele wurden gegeiselt, geblendet und mit einem Stempel gebrandmarkt, welcher eine Fuchssigur darstellte. Andere wurden erdroselt oder lebendig verbrannt.

Etwa hundert Jahre nach der Entftehung ber Secte trat ale eifriger Begner berfelben ber Monch Anania, ein in ber armenischen Rirche gefeierter Schriftsteller auf, welcher in beredten Borten die Irrthumer ber Lehre des Simbath Darzulegen und die Rechtgläubigen vor Unftedung ju bewahren fuchte. Die Schrift brachte wenigstens auf Die Unhanger der Secte felbft feine Wirfung hervor. Gedzig Jahre fpater jur Beit bes Ratholitos Sartis, nahm biefelbe unter ben Armeniern mehr und mehr überhand und verbreitete fich nach Defopotamien. der berühmte armenische Bischof Jatob aus der Proving Sarta (im Bafchalit Bajafid) foll vom Gifte Diefer Reuerer angeftedt Derfelbe Briefter lehrte im Jahr 1002 in einem worden fein. Sinne, ber feineswegs einen gottlofen, vielmehr aufgeflarten und frommen Mann, einen mahren Reformator verrath. führte einen reinen Lebensmandel, trug grobe, wollene Rleider, ging barfuß und fastete ftreng. Seine geiftlichen Junger gingen wie er in groben Ritteln und man fab fie fortwährend in Undacht und Gebet versunten. Bu feinen eifrigften Berehrern gablten nach ber Angabe Laftimergie felbft viele armenische Große und fogar Fürften. Er predigte unter anderm : bag meder Deffen noch Stiftungen die Bergebung der Gunden bewirfen tonnten, fondern einzig nur mabre Reue und Befferung. Gegen bas Schlachten der Opferthiere, wie es bei den Armeniern noch heute gebräuchlich ift, eiferten er und seine Jünger und erklärten: daß nur der Mensch gefündigt habe und daß nicht das unglückliche Bieh für ihn dem Tode geweiht werden durse. Auch gegen die heiligen Sacramente sprachen sich später die Jünger und Anhänger des Bischoss Jakob aus. Bu jener Zeit stand das Sectenwesen unter den Armeniern in höchster Blüte. Erst aus der Bereinigung verschiedener Secten, welche durch Bersolgung zur Flucht gezwungen wurden, scheinen die Vesiden, deren wir noch heute ziemlich viele in der Nähe dieser Gegenden wiedersinden, entstanden zu sein oder wenigstens Zuwachs erhalten zu haben. Der Schriftseller Maljan spricht mit Bestimmtheit aus, daß die Vesiden Abkömmlinge jener armenischen Sectirer seien.

Die Lebre des Bifchofe Jatob veranlagte verschiedene Rirchenversammlungen, welche aber gegen die Sectirer feinen entfcheidenden Schlag zu fuhren magten, eben weil fo viele armenifche Große fich offen oder beimlich zu ihr befannten. In der Mitte Des eilften Jahrhunderts murden die Abtrunnigen burch ben Fürsten Grigor = Magistros mit Feuer und Schwert verfolgt. Auch Thondraf, der Ort, von welchem die Lehre des Simbath ausgegangen, murbe von ibm gerftort und bafelbft eine armeniiche Rirche erbaut. All' diese Berfolgungen und Gewaltmittel Dienten nur bagu, ben Unhang ber Gecte ju vermehren, fatt fie in ben Schof ber Mutterfirche jurudjuführen. Go lautet ber wefentliche Inhalt der armenischen Geschichtsquellen, deren Ungaben im Allgemeinen auch von byzantinischen Autoren, namentlich von Beter dem Gilicier und von Alexander Natalis beftatigt werben. Erfterer nennt Sartis ale Stifter jener Secte und behauptet, daß er das Wefentliche feiner Lehre von einer perfifchen Bauberin erlernt habe.

In diesen Mittheilungen armenischer Quellen ift vieles

buntel und gur Erflarung ber Entitebung bes Defibismus ungenugend. Mus welchen Nationalitäten Die urfprunglichen Befenner und Anhanger ber Lehre Simbathe beftanden, ob es blos Armenier ober ob auch Rurben und Berfer unter ihnen waren, ob dem perfifden Aftrologen Mtfcufchit, welcher mit Simbath die Secte ber Thondrafier ftiftete, auch Anhanger aus feinem Baterlande folgten, ift nicht bestimmt gefagt. Thondrafier wirflich den ursprünglichen Stamm ber Defiden bilbeten ober ob die Religion ber letteren, wie es mabricheinlicher ift, auch aus alteren und gleichzeitigen Gecten von anderen Gegenden Borberafiens hervorgegangen, barüber geben bie armenifden Gefdichtequellen feine bestimmten Aufschluffe. Defter fceinen die Reftorianer und Jatobiten in Rurbiftan und Defopotamien mit ben alten Thonbratiern und den frateren Defiden verwechselt zu fein. Bu ben feltfamen Ungaben mag auch bie Behauptung bes Geographen Indichididean geboren : daß der oberfte Schech ber Defiden einmal im Jabre ben dalbaifden Batriarden in El-Rofc befuche. Der neftorianifche Bifchof Mar Ilia in Urmia, welchen ich beghalb befragte, leugnete jede Berbindung zwifden bem chaldaifchen und bem pefidifchen Rlerus. Die Mittheilungen bes armenischen Brieftere Gaspar Ter-Gewandian über die religiofen Ceremonien ber Defidenftamme am Tigris und Guphrat unterftugen die Spoothefe eines Urfprunge berfelben aus armenischen Sectirern ober minbeffens ibre fpatere Bermifdung mit Thondrafiern, Chnunern, Jatobiten u. f. w. Diefer hodft glaubwurdige Briefter verfichert, daß die Defiden febr viele religiofe Gebrauche mit ben Urmeniern gemein haben, daß fie eben fo ftrenge und an den gleichen Tagen faften, daß fie mehrere gleiche Refttage begeben, daß fie auch bas Undenten berfelben Beiligen feiern, denen diefe Festtage gewidmet find. In befonderer Berehrung fteben bei ben Defiden die Beiligen Georg und Sartis, welch' lettern fie den

tartarischen Namen Chbir-Rabi geben und, wie die Armenier, vorzugsweise bei schweren Gewittern, Stürmen, Schnees gestöbern und auf der Reise anrusen. Der seltsame Brauch der Armenier, am Festage des heiligen Sartis eine Schüssel mit gekochtem Beizenbrei des Rachts vor dem Zelte auf einem freien Plat auszustellen, damit der Heilige in demselben die Huseinsdrücke seines Pferdes zurücklasse, was eine glückliche Borbedeutung sein soll, existirt auch bei den Pesiden.") Ob derselbe Glaube und dieselben Gebräuche auch im Sindschar und bei den südlicher wohnenden Pesiden vorkommen, ist uns unbekannt. Dort scheinen nach den Aussagen englischer Reisebeschreiber mehr die islamitischen Glaubenssähe und Ceremonien Einsluß gewonnen zu haben. Dagegen sind die Mysterien ihrer Religion, nasmentlich das Symbol des gestügelten Melek Tauß all' den zersstreuten vestöschen Stammesgliedern gemein.

Bie die Drusen des Libanon, wie die Ali-Mahi in den füdlichen Guphratgegenden, wie die Offeten im Kaukasus, so hüllen auch die Besiden den eigentlichen Kern ihres Glaubens in das tiesste Geheimnis, entlehnen aber gerne von dem herrschens den Cultus ihrer mächtigeren Nachbarn gewisse äußerliche Gebräuche, neigen sich im christlichen Staate mehr zu den christlichen, unter den Mahomedanern mehr zu den islamitischen Cere-

<sup>\*)</sup> Man fagt, daß besonders Liebende auf den Teig mit dem Hufeiseneindrucke besondern Werth legen. Spaßvogel oder Berliebte spielen
oft die Rolle des heiligen Sarkis und machen in der Dunkelheit selbst
ben Hufeiseneindruck in den Weizendrei. Man genießt diesen dann mit Buckerwasser vermengt und helrathösähige Mädchen bewahren davon
Stücke auf, die sie auf die Wiese an gewisse Stellen legen, um dann zu
beobachten, in welcher Richtung die Vögel dieses Brod tragen. Gewöhnlich leisten ihnen die Raben den gewünschten Dienst und zeigen ihnen die Gegend an, von wo der Bewerder herkommen soll.

monien und Dogmen. Aus dem Bergleich all' ber verschiedenen Mittbeilungen, welche wir über ben mabriceinlichen Urfprung. Die Religion, Gebrauche und Gitten ber Teufelanbeter in Borderaften erhielten, geht für und die Ueberzeugung bervor, daß die Defiden ale Bolt wie ale Gecte fart gemifchten Urfprunge find, daß fie aus den Trummern verfolgter altverfifder, driftlicher und islamitifder Gecten und flüchtiger Stamme armenifchen, perfiiden und grabischen Blutes, welche vor ber Buth und bem Ranatismus machtigerer Unterdruder fliebend fich in die Berge und Buffeneien marfen, entftanden find. \*) Sier vereinigte fie Die gemeinschaftliche Gefahr und bas Bedurfniß eines Bundniffes jum Biderftand gegen die Unterdruder, ju einem Gemeinmefen ale Bolt und Rirche, welches burch die fpateren Angriffe machtigerer Rachbarn und die blutigen Berbeerungeguge ber Turfen und Rurden wieder gesprengt wurde. Die Flucht vor ben Berfolgern und die nomadifche Lebensweise trieb fie in verschiedenen Richtungen auseinander bis in die Landestheile, in welchen wir fie jest theils feghaft, theils wie die mandernden Bigeunerhorden in engeren und weiteren Rreisen umbergiebend finden.

Ueber den Charafter und den sittlichen Berth der Besiden lauten die Urtheile der Beobachter höchst verschieden. In den schmähenden Zon der alten armenischen Schriftsteller, welche an der feherischen Secte des Simbath kein gutes haar ließen, stimmte noch in der zweiten hälfte des vorigen Jahrhunderts der berühmte römische Missionar Pater Garzoni ein, welcher wohl ebenso aus religiöser Abneigung die Pesiden ein Barbarenvolk

<sup>&</sup>quot; \*) Für eine ftarke Mischung ber Desiben mit vertriebenen persischen Feueranhetern spricht bie außerorbentliche Berehrung, die sie bem Lichte widmen. Als Licht beten sie bie Gottheit an und als Symbol desselben tragen ihre wandernden Priester von Lalesch ben Dreisusleuchter mit ber Figur bes Melek Tauß berum.

ohne Befete, ohne Sitte, ohne Faften und Gebete nennt. Die jungeren Beobachter von Diebuhr bis auf Ainsworth laffen dem viel verschrieenen und verleumdeten Bolt Gerechtigfeit widerfahren. Je langer und genauer fie der vorurtheilefreie Reisende fennen lernte, besto vortheilhafter lautet in ber Regel fein Bericht. Mir felbit tamen Die berüchtigten Satanperebrer bei freilich ziemlich flüchtiger Befanntschaft in Armenien und Rur-Diftan als recht barmlofe, gutmuthige und gaftfreie Menfchen vor, welche trop ihrer Armuth unter ihren Belten gerne mit mir theilten mas fie hatten und mit jedem freiwilligen Gefchent gufrieden waren und fich bantbar zeigten. Auch bas Urtheil meiner armenischen Freunde in Eriwan, welche unter ben Defiden gelebt und jahrelang mit ihnen verfehrt haben, lautet benfelben entschieden gunftig. Ueberall wo man biefe armen verfolgten Sectirer in Rube lagt und fie menschlicher tractirt als es bie Turfen und Rurden thun, bat man es nicht mit wilden, blutfcnaubenden Barbaren und Raubern, fondern mit friedlichen, frommen, feuich und fittlich lebenden Sirten \*) zu thun, welche

<sup>&</sup>quot;) Einer ber auffallenbsten Charafterzüge ber Besten ift ihre Sittenreinheit und Schamhaftigseit. Ab owi an schreibt, daß ihre Achtung vor dem weiblichen Geschlecht fremder Bolfer alle Begriffe übersteige. Sie halten es für eine große Sünde, eine unverschleierte Armenierin oder Georgierin auch nur zu betrachten. Ein armenischer Dorfältester erzählte meinem Freunde, daß er einen jungen Pesiden gefannt habe, der an Enthaltsamseit dem keuschen Joseph der Bibel nicht nachgestanden. Die schöne Tochter eines kurdischen häuptlings, dei welchem der Veside als Knecht diente, verliedte sich in ihn und bot alle Mittel auf, ihn an sich zu ziehen. Der feusche Jüngling sich ihre Nähe und als ihre Nachstellungen sortbauerten, ließ er Herrn und Dienst im Stich und fich aus dem Dorfe. Rie geht ein Veside an einer öffentlichen Babstude vorüber. Auch die Chrlichkeit der Pesiden wird von den Armeniern, die mit ihnen im hanbel und Wandel am häussgen versehren, gerühmt. Auf ihre

in religiösen Dingen sehr tolerant sind, neben ihrem Scheich-Sadi die Stifter des Christenthums und des Islamismus verehren, dabei aber freilich auch mit dem Teusel in Friede und gutem Bernehmen zu leben suchen, und sogar große Sympathie ihm schenken, da sie ihn für ein früher mächtiges, jest unglückliches Wesen halten. Bei den Pesiden geht es also nicht wie von jeher im Abendlande, wo nicht nur der große Sause der sündhasten Sterblichen, sondern die Götter selber von einer gefallenen Größe, von einem Besiegten sich abwanden. Catonische Charaftere, die der besiegten Sache treu bleiben, werden in Europa immer rarer. Man muß sie bereits unter den "Scheitan-Perest" den Teuselzüngern im Orient suchen.

Ihren großen höchsten Gott bezeichnen auch die Desiden mit dem arabischen Wort Allah. Als den heiland beten sie die Sonne und das Licht oder den Odem Gottes an, welchen die Desiden am Arazes mit Jesu identisieiren. Das Licht habe, sagen sie, aus der Brust der Jungsrau Maria hervortretend menschliche Gestalt angenommen, habe sich zum Beweise der Reinheit und Aechtheit der himmlischen Lehre kreuzigen lassen und sei dann, ohne begraben zu werden, wieder zu Gott zurückgekehrt. Richt nur die Stämme am Arazes, sondern auch die Desiden im Baschalik Mossul haben für den Christus von Razareth eine aus serordentliche Berehrung; sie nennen ihn Be-Jai-Rurani d. h. Jesus das Licht. Diesen Namen oder den des Kreuzes, das sie

Borttreue, besonders in handelsgeschaften, darf man sich sicher verlaffen. Guter, die man ihnen zum Aufbewahren anvertraut, erhält man sicher wieder. 3war erwiedern sie die Raubthaten ihrer Feinde, der Rurz ben und Türken, aber in der Regel nur mit offener Gewalt. Heimlicher Diebstahl kommt seltener vor und besonders das Eigenthum ihrer christlichen Nachbarn, die nicht zu ihren Feinden zählen, wird von ihnen heilig geachtet.

Chatsch nennen, sprechen sie nie anders als bei feierlichem Anlasse, beim Gebet u. f. w. aus. Andere Besidenstämme nennen Christus den Isa-Peugambar d. h. Jesus den Propheten oder Berkunder. Wer bei seinem oder Allahs Namen einen Fluch ausspricht, muß sich einer vierzigtägigen Buße unterwersen. Während dieser Bußezeit darf der Sünder sein haus oder Zelt nicht verlassen und niemand soll mit ihm verkehren.

Der wöchentliche Feiertag der Pesiden ist der Donnerstag, an welchem sie die Arbeit einstellen, Bußübungen und Gebete verrichten. Der wohlhabendere Mann übt an diesem Tage seine Mildthätigkeit und schieft dem Aermsten seiner Bekannten eine Schüssel mit Pilav oder gekochtem Reis. Das Gebet verrichten sie des Morgens gleich bei Sonnenausgang, das Antlis nach Often gewendet. Sie bededen zuerst das Gesicht mit beiden händen, kuffen diese, beugen sich zur Erde nieder, berühren den Boden mit der hand und drücken dann die Fingerspisen auf die Stirne. Ihre Gebete sind kurz und einsach. Oft sagten sie zu meinem Freund Abowian: "Allah sehe nur dem Gläubigen ins herz und höre nicht auf den Schall leerer Worte."

In der Nacht des Charfreitags begehen die Besten eine geheimnisvolle Feier, von welcher sie nicht gerne erzählten. Doch
versichert ein armenischer Augenzeuge, daß dabei durchaus kein
unzüchtiger Act vorgehe, wie ihre moslemischen Feinde ihnen
verleumderischer Beise nachgeredet. Sie singen und beten vielmehr mit großer Andacht, trinken Bein und genießen ungesäuertes Brod aus einer gemeinschaftlichen Schüssel und diese Ceremonie scheint dem christlichen Abendmahl gleichzukommen. Die
Gebete und Lieder theilen sie Fremden durchaus nicht mit.
Drei Tage im Jahr halten sie strengste Fasten, essen wie die Mashomedaner nur bei Nacht und reichen während derselben auch
den Thieren der Geerde kein Futter.

Das geiftliche Dberhaupt aller Defiden ift ber Scheif-Chan, ihr Bapft, welcher in Baabli wohnt, nordlich von Mofful auf bem Bege nach Amadia. Der Reisende Rich fab Diefen Ort, ale er von Mofful nach El-Rofb, dem chaldaifden Batriardenfit reiste, in ber Ferne unter einer fteilen Felswand liegen. Burde diefes Scheif-Chan befleidete damale der Sauptling und Briefter Caleh-Ben. Deniden wie Drufen eignen fich, fagt Rich gerne die mahomedanischen Ramen an. Die Ramilie Diefes Defidenpapftes ju Baadli foll fehr alt und er felbft von allen 3meis gen der Defiden ale ihr Emir = Sadii d. i. ibr Rurft anerkannt fein, bon benen die einen, jene ichon bon Riebuhr genannten, Daffini genannt werden, andere aber auch Muveffine oder Dinnadis beißen. Jener Kamilie ihres Dberhauptes legen fie die Ramen Beemer, oder Beg-Badeh bei. Gie foll von dem Saufe der Ommiabden abstammen, deren erfter Rhalif, Moavia, Der Bater Defide mar.

Der große Wallsahrtsort, das Mekka der Yesiden liegt einige Stunden seitwärts von Baadli, heißt Lalesch und soll der Wohnssis des Scheikshadi, des größten Besidenpropheten gewesen sein. Bu welcher Zeit derselbe geleht, ift historisch nicht ermittelt. Auch scheint kein europäischer Reisender diesen Wallsahrtsort selbst bessucht zu haben. Nich erzählt nach der Mittheilung eines chaldäischen Priesters, dieses Zinaret d. h. dieser Wallsahrtsort sei vorher eine dem Sanct Thaddäus geweihte christliche Kirche gewesen; das Sanctuarium sei noch ganz deutlich zu erkennen; eine dortige Quelle diene den Pesiden als Tausquelle, in welche sie ihre Kinder dreimal untertauchen, doch ohne Gebet. Diese Kirche mit Kloster soll dem Klosterbau zu Berusalem gleichen, und jeder der verschiedenen Pesiden-Tribus darin seine gesonderte Station haben. Dort lese ihr Bir oder Shnikh wirklich Gebete mit Zwischenpausen vor, in denen die Zuhörer ihr Amen aus-

rusen, in etwas weiterem bestehe die Andacht aber nicht. Dies bestätigt die schon früher von hadji-Khalfa gegebene Aussage. Auch bezeugen sie ihre Berehrung gegen den Melek Tauß d. i. die Figur eines Bogels, der auf einen Leuchter gestellt wird. Sowie die Sonne über den Horizont hervortritt, begrüßen sie diesselbe durch drei Prosternationen.

Rach der Beschreibung, welche die Defiden am Arages meis nem Freund Abowian von ihrem heiligen Ort Laleich machten, fteht bort ein großes vierediges Gebaube, welches fo viele Bimmer enthalt ale Tage im Jahre. In Diefen Bimmern brennen ewige Lampen. Das Canctiffimum befindet fich in der Mitte bes Gebaudes. Sier foll der große Prophet Scheil-Sadi fich jum erftenmal feinen Glaubigen geoffenbart haben. Das beiligfte Symbol bes Melet Taug wird hier gur Berehrung ausgestellt. Ber jener Scheit-Sabi eigentlich gemefen, mann er gelebt und mas er gelehrt, barüber lauten bie Aussagen der Defiden felbit febr widersprechend. Diefe armen Sectirer, Die ihred Teufeldalaubens megen von allen anderen Religionsbefennern verfolgt und verabicheut murben, nehmen wie aus dem Bergleich ber Mittheilungen, die fie ihren verschiedenen Befannten machen, bervorgeht, gar oft jur Erfindung und Luge ihre Buflucht nur, um ihre religiöfen Gegner zu beschwichtigen und die mabren Dry= fterien ihres Glaubens zu verhüllen. Unfere armenischen Freunde in Eriwan wollten die Defiden glauben machen, daß in der Berfon des Scheit-Sadi auch Chriftus verehrt merde; benn es fei ein und diefelbe Gottheit, welche in verschiedenen Beiten und Gestalten und unter verschiedenen Ramen fich der Belt geoffenbart habe. Unter moslemischer Berrichaft fagen fie bingegen ben Islamiten, bag mit jenem Scheil-Badi der Brophet Mohamed gemeint fei. Schon der Pater Gargoni hatte von den Defiden ergablt, daß fie auch alle Propheten und Beiligen der Chriften,

Moslemen und Juden verehren, in welchen allen der Schaitan mehr oder weniger seinen Sitz gehabt habe. In Moses, Christus und Mohamed habe sich derselbe am meisten geoffenbart, denn Allah gebe nur die Gesetze, der Schaitan sei im Himmel die executive Gewalt. Der Scheik-Hadi wird zu Lalesch in der Gestalt einer Puppe verehrt, welche sie mit dem türkischstartarischen Wort "Thatsch" d. h. Koran benennen.

Alle Jahre ericeinen mandernde Beiftliche aus Laleich, mo der eigentliche Git ber boben Beiftlichkeit, des beiligen Collegiums ber Defiden ift, bei allen, auch bei ben fernften Gemeinben biefes Bolte, um fur ben Ballfahrteort und ben boben Rlerus fromme Gaben zu fammeln. Auf biefem Bege wird ber Bertehr und die Berbindung aller in fernen Gegenden gerftreut wohnenden und mandernden Dendenftamme unterhalten. Diefes religiofe Band allein balt die Ginigung Diefes Bolfe unter ben verschiedensten außeren Berhaltniffen in brei berichiedenen Rei-Lalefch ift fur bie Teufelanbeter basfelbe, mas Rom den feit. für die Ratholiten, Ronftantinopel für die Griechen, Etfchmiadgin für die ichiematischen Armenier, Rotich-Sanes für die Reftorianer ift. Die mandernden Miffionare oder Briefter von Lalefch führen außer dem erwähnten "Thatfch" auch jene feltfame und geheimnigvolle Bogelfigur mit bem Sahnentopf, ben Delet Taug mit fich, außerdem einen dreifußigen metallnen Leuchter, einen Ruauel aus groben Biegenhaaren gewebt, eine fleine Trommel und Schalmei. Damit mandern fie von einer Gemeinde, von einem Dorfe jum andern. Ueberall wo fie erfcheis nen, ift große Freude unter ben Defiden. Alt und Jung eilt ihnen zum Empfang entgegen, auch Frauen und Rinder bewilltommnen bie Miffionare und ben Melet Tauf mit ihrem Jubelrufe. Man follte nach bem Jubel meinen, es werbe ihnen die freundlichfte Gabe, etwa wie unfern Rindern der beilige Chrift

befdeert, mabrend die Bfaffen vielmehr tommen um von dem armen Bolfe Gelb zu holen und ihm nichts bagegen geben als ihre armseligen ziegenharenen Reliquien. Der Delet Tauf und Der Thatich werden inmitten ber Berfammlung feierlich aufgeftellt, Die Lichter angezundet, Die Trommel gerührt und Die Bfeife geblafen. Andachtig nabert fich bas Bolt auf ben Rnicen friechend bem beiligen Symbol und fußt den Brieftern Die Sande, Die ihre mpfteriofen Gebete fprechen. Rach vollbrachter Undacht empfangen die Briefter die Gefchente der Gläubigen und reichen je nach bem Berth berfelben ben Gebern großere ober fleinere Stude ihrer mitgebrachten Reliquien b. b. bie Regen bes giegenharnen Rnauele, welche ber Empfanger mit Beiden ber größten Devotion und Freude annimmt und unter bem Rleide auf bem blogen Leibe tragt. Ber fein Geld zu geben bat, ichenft ben Brieftern ein Schaf, einen Ochsen, ein Bferd. Auch die befidifche Rirche icheint einen guten Dagen zu haben und alles, wenn nicht gander und Provingen, Doch gange Sammel und Ochsen mit Saut und Sornern verdauen zu fonnen. Mit ihren empfangenen Gaben gieben die Briefter bann weiter und vertaufen bas Bieb in ber nachften Stadt ber Unglaubigen. bem, ber es magen follte, Die Miffionare von Lalefch einer folden Gabe zu berauben. Das Berbrechen murbe von den Defiben in bem Blute bes Thatere gefühnt werden.

Die Geistlichkeit der Besiden theilt sich in zwei Classen: in die höhere der Scheishs oder Schechs und die niedere der Birs. Diese Priester leben unter ihren Gemeinden zerstreut und üben bei ihnen in der Regel auch die weltliche Autorität. Jeder derselben hat eine gewisse Anzahl von Familien unter seiner Führung und Aussicht, welche nie zu einem andern Priester übergehen. Die Kleidung dieser Geistlichen ist einsach: ein grobewollenes hemd, wie die alten armenischen Einsiedler und darüber

ein weites Rleid von fcmarger Bolle, auf bem Ropf einen fcmargen Turban. Der hohe Rlerus in Baadli und Lalefch foll weiße Turbans tragen. Ihr Bart wird nie vom Scheermeffer berührt. Alle vefidischen Briefter find verheirathet, Die Bolygamie ift ibnen gestattet, mabrend ber gemeine Mann gleich ben Rurben in ber Regel nur Gine Frau hat. Das Unsehen und ber Ginflug ber Briefter auf ihre Gemeinden ift unbeschränft. Dit mongolifcher Refignation unterwirft fich bas Bolt bem Ausspruche bes pefidifchen Geelforgers, auch wenn berfelbe fur fich, fur ben Delet Tauf und das beilige Collegium von Laleich von feiner alaubigen Gemeinde die lette Ruh und bas lette Bemd fordern wurde. Die fanatische Unbanglichkeit bes Bolte an feine Beiftlichen fpricht fich auch bei beren außerer Erscheinung aus. Ueberall wo der Briefter erscheint, budt fich bas Bolf tief por ibm und füßt ihm demuthigft die Sand. Das gemeine Bolf fcmort nicht nur bei bem Ramen und felbft bei ben Rleidern feiner Briefter wie es auch die morgenlandifden Chriften bei bem Ramen und dem Rod ihres Beiligen gu thun pflegen, fondern fie ichreiben alles Blud ober Unglud, das ihnen auf Erden miderfahrt. dem Ginfluß diefes oder jenes Scheche oder Bire ju. Benn baber ben pefibifchen Sirten irgend ein Leid brudt, wenn fein Beib, fein Rind ober feine Ruh frant geworden, fo bentt er ftatt an Doctor und Apothefer gleich an feinen Briefter und beeilt fich ihm irgend eine Babe zu bringen in der feften Soffnung bes beften Erfolge.

Die Priesterweihe hat bei den Desiden mit der gregorianische armenischen eigenthümliche Aehnlichkeit. Sobald ein geistliches Amt erledigt ist wird der Candidat in das Haus des Oberpriesters gesührt, nachdem er zuvor in frischem Wasser gehörig gesbadet und gewaschen worden. hier läßt er sich in Gegenwart der versammelten Geistlichkeit und der Gemeinde auf die Kniee

nieder. Es wird ein gemeinschaftlicher Gesang angestimmt, welscher alle Regeln und Pflichten des geistlichen Amtes enthält. Nach Beendigung desselben bringt man die priesterliche Kleidung, welche durch die Versammlung von Hand zu Hand gereicht und von jedem der Anwesenden angespuckt wird — nach orientalischem Glauben nicht ein Zeichen des Abscheus, sondern ein probates Mittel, alles Uebel und Unglück von einem geliebeten Gegenstande sern zu halten. Nachdem der Priester eingekleidet worden, nähert sich die Gemeinde dem Geweihten zum Handefusse und die seirliche Handlung endigt noch mit einem kräftigen Schmause, natürlich nicht auf Kosten des Priesters, sondern der Gemeinde.

Die pesiblischen Geistlichen verrichten bie Beschneidung, welche jedoch nicht bei allen Stämmen dieses Bolks gebräuchlich ist. Bon einer Taufe, deren Rich erwähnt, wissen die Yesiden in Armenien nichts. Bei dem Gottesdienst, den der Priester abshält, bedient er sich keines geschriebenen Formulars oder Buches, das überhaupt bei dieser Secte nicht existirt, doch trägt er bei jeder kirchlichen Handlung einen weißen Ueberwurf, eine Art von Chorhemd wie die katholischen Priester. Checontracte und die Ceremonien des Begrähnisses sinden immer nur unter dem Beissein und Bortritt des Geistlichen statt, dem vor allem auch die Pflicht obliegt, das Bolk zur strengen Beobachtung der alten västerlichen Sitten und Gebräuche anzuhalten.

Die Todtenfeier ist bei den Teuselanbetern von ganz eigensthümlicher Art und ihre Mysterien hat noch kein fremder Beobsachter enthüllt. Anch der hochwürdige Gaspar = Ter = Gewandsjan, unser Freund, konnte nicht in dieses Geheimniß eindringen, obwohl er viele Jahre unter den Yesiden gelebt und als Freund des Mirsa-Aga von Radowan die Lebensweise und die religiösen Ceremonien genau beobachten konnte. Die Lieder, welche die

Desidenpriester vor den offenen Gräbern mit eigenthumlichem Tone und seltsamen Gebärden singen, theilen sie niemanden mit und zu den Ceremonien des Begräbnisses lassen sie den anderse gläubigen Fremden, wenn er auch ihr Freund und Gast ist, nicht gerne zu. Bergebens bat Abowian den Thamar = Aga, das Oberhaupt der Pesiden im rufsischen Armenien der sein guter Freund ist, ihm wenigstens einige Worte von dem Liede mitzutheilen, das sie am Grabe singen. Thamar verweigerte jede Mittheilung und fand sich beseidigt, daß man in dieses Geheimenss einfgeindringen wolle.

Sicher ift, daß die Defiden an die Unfterblichfeit der Geele, auch an das Paradies und die Solle jenfeits glauben. Geld ubt bekanntlich im Drient eine noch viel wunderbarere Macht ale im Abendlande, wie jeder bortige Reifende in bunbert Fallen erfahrt. Aber nen und überrafchend mar mir boch die Bemerkung meines armenischen Freundes, daß fowohl Urmenier ale Defiden burch Geldgeschente an Die Briefter Die beftimmte Buficherung ewiger Geligfeit zu erfaufen pflegen. Wenn ihnen der Beiftliche Diefes fuße Berfprechen gegeben, fterben fie febr rubig. Der Arme, ber in ber gangen Belt, auch bei ben Teufelanbetern übel baran ift, muß wenn er bie Sabiucht bes Brieftere nicht befriedigen tann, ohne die angenehme Berbeigung fterben, daß er mindeftens jenfeits das Baradies mit dem Reiden theilen werde. Um ihrer Sache gang ficher gu fein, wird dem pefibifchen Todten auch Geld in das Grab gegeben, mit bem er fich nach ihrem Begriffe ben Gintritt in Das Paradies ertaufen tann, falls ber Priefter ihn boch belogen und betrogen batte. Die Leiche wird mit bem Untlige nach Often in Das Grab gefentt; um ben Ropf wird ein freier Raum mit Steinen ummauert und der übrige Theil des Rorpers mit Erde bededt. Dem Todten legt man außer den Geldmungen auch Brob, ein

Stud Geife und einen Stod ine Grab. Bevor man ihn in die Grube fentt, fluftern ihm der Briefter und die Ungehörigen gebeimnifvolle Borte ine Dhr. Dann wird mit bumpfer Stimme jenes feltsame Lied gefungen und bas Grab mit Erbe bebedt. Bas fie fich bei jenen Gaben benten, die ben Tobten begleiten, welchen Rath und welche Bitte fie ihm zu Diefer letten Banderung in das ftarre Dhr fluftern, barüber bewahren die Defiden gleichfalls tiefes Schweigen. Die Armenier, welche mit ben Defiben am Arares leben, fagen, Diefes lette Geflufter enthalte ben Rath : ber Berftorbene moge ben Pfortner bes Parabiefes querft mit bem Brobe, bann mit ber Dunge zu gewinnen fuchen. Die Grabmunge hatte fomit bei ben Defiden eine wichtigere Bebeutung ale ber Dbolos bei ben alten Griechen, welcher nur für den finftern Charon jur Fahrgeldjahlung über den Acheron beftimmt war, mabrend in ben Sades felbft fur alle Schatten freie Entrée mar. Fur den Fall bag auch bas Geld nichts nugen follte, rathen die Defiden ihren Todten die Fußsohlen mit Geife ju beschmieren, sodann mit fraftig geschwungenem Stod ben Paradiesportier vom Thor wegguprügeln und mit glatten Fugen in den Bohnfit ber emigen Geligfeit bineingurutichen. Diefe Sage wurde unferm armenischen Freunde von mehreren feiner Landsleute, unter andern auch von einem Archimandriten mitgetheilt, welcher mit pefidifchen Brieftern viel verkehrte. Die Defiben felbst aber, welche Abowian befragte, leugneten biefe Auslegung ibrer Begrabnigceremonien.

Bu den sonderbaren Bügen, welche man von diesem Bole erzählt, gehört auch ihr Glaube an den festen Bann des Baubertreises. Bieht man um einen schlasenden Desiden mit einem Stabe einen Kreis in die Erde und weckt ihn auf, so wagt er sich nicht zu bewegen, jammert und bittet die Borübergehenden, ben Kreis zu zerstören. Thut ihm Keiner diesen Gefallen, so

bleibt er unter lauten Beheklagen tagelang darin figen. Die Armenier follen fich oft mit schlafenden Besiden folchen Scherz erlauben.

Ueber Die Ceremonien, welche Die Teufelanbeter zu Laleich. bem pefibifchen Deffa und am Grabe ihres Scheit-Sabi feiern, herricht bas tieffte Duntel. Bas Bater Gargoni und Andere barüber mittheilen, ift ben Aussagen ber Mabomebaner von Mofful entnommen, welche diefe Sectirer auf bas bitterfte haffen. Das größte religiofe Weft foll bort am 10. August gefeiert mer-Mus allen Gegenden tommen bann pefidifche Ballfabrer gezogen, aus den umgebenden Dorfern follen fich viele verheirathete Beiber bei ber Berfammlung einfinden. Nachdem tuchtig geschmaust und gezecht worben, werden, fagt man, Die Lichter gelöscht und es findet eine fcweigsame Bermischung zwischen beiden Geschlechtern ftatt wie bei ben orientalischen Secten ber Ali-Illahi und ber Ticherag- Conderans in Defopotamien, Berfien und Rurdiftan. Diefer in Mofful und bei allen Mahomedanern herricbenden Sage wird von unparteiischen Beobachtern auf bas enticbiedenfte miderfprochen. worth, einer ber zuverläffigsten Reisebeschreiber, ber menigftens in ber Rabe von Laleich gemefen, bezeichnet biefe Sage mit aller Bestimmtheit als eine Berleumdung und ichildert ben Dberpriefter im Tempel bes Grabes von Scheil-Sabi als einen ehrwürdigen Briefter, welcher gang bas Unfeben eines an friedliche Meditation und frommes Leben gewöhnten Mannes babe und nimmermehr ber Unführer lafterhafter Orgien fein konne. Auch unfere armenischen Freunde in Eriman balten die Ergab. lung der Moslims für eine boswillige Erdichtung.

Bom Teufel reben die Defiden nicht gerne. Unter feiner Bebingung sprechen fie' seinen Ramen, bas Bort "Schaitan" aus, hochstens reben fie von ihm in umschreibenden Borten und

nennen ibn wie fein Sombol Melef Tauf b. b. fdmarger Engel ober Scheith Magem b. b. großes Saupt. Allenfalle geben fie auch zu, daß der Teufel ihr oberfter Scheit ober Bir fei. Die Rinder bes Mirfa-Aga, welche ber mehrermabnte Briefter von Eriman im Lefen und Schreiben unterrichtete, eutbedten einft jufallig in einem feiner Bucher bas Bort "Catan." Sogleich liefen fie aus ber Schule und fonnten mit allem Rureben nicht bewogen werden, ben Unterricht fortzuseben. Aussprechen bes Bortes "Schaitan" foll fogar bei biefem Bolfe Die Todeoftrafe gefett fein. Riebubr ergablt, daß wenn auf dem Martt von Mofful zwischen Defiden, welche dorthin ihre Baaren bringen, und den mostemischen Raufern Streit wegen der Beablung entftebe, Die Doelims bann gewöhnlich bas Bort "Schaitan" rufen, worauf die entfesten Defiden Geld und Baare im Stiche ließen. In den pefidifchen Ortichaften bei Mofful aber mage auch fein Mahomedaner Diefes Bort auszusprechen, weil er fonft in großer Gefahr fei, von bem ergrimmten Gectirer mißbandelt oder todtgeschlagen zu werden. Abowian, dem es gelang, einige pefibifche Scheits jur Mittheilung ibrer Unficht über den Teufel zu bewegen, erhielt von ihnen eine abnliche Erflarung wie Diebubr.

Der Melet Tauß oder schwarze Engel, sagten sie, sei einstemals einer der vornehmsten und beliebtesten Diener oder Engel Gottes gewesen. Später sei er bei Gott in Ungade gefallen und verdammt worden, jedoch nicht auf ewig. Nach vollbrachter Buße und Straszeit werde auch der Melet Tauß wieder Bergebung und Gnade sinden und bei Gott zu Ehren kommen. Allah sei dem schwarzen Engel im Grunde nie gram gewesen, sondern habe nur geglaubt, einen Act der Gerechtigkeit gegen ihn ersfüllen zu mussen. Bon den Menschen sei es dumm und schändelich, die Erbfünde und alles Uebel auf der Erde dem Einfluß

des Teusels zuzuschreiben, da ihnen doch Gott die volle Freiheit ihres Wollens und handelns gegeben. Keinenfalls dürfe man einem in Ungnade gefallenen Engel, der wieder zu Macht und Ansehen gelangen werde, fluchen. Wer das thue, der werde es später zu bereuen haben. Ueber die Ursache der Bestrafung des Welek Tauß sagen sie: er habe den Adam im Paradiese, als dieser bei Anbruch der ersten Nacht über das Berschwinden des Lichts erschrocken war, das Wiederausgehen der Sonne für den folgenden Tag versprochen unter der Bedingung, daß Adam sich und sein Geschlecht dem Melek Tauß verschreibe. Adam, der nicht wußte, daß ohnehin nach dem Gesetze Gottes die Sonne am solgenden Tage wieder erscheinen werde, unterschrieb den Contract, welcher auf einen Stein geschrieben in den Fluß Jordan geworfen wurde. Dem Schelmenstreich des schwarzen Engels sei dann die göttliche Strase gesolgt.

Diese Ansicht vom Melet Tauß hat etwas so kindlich Liebenswürdiges, daß mancher mildenkende Chrift oder Muselmann sich mit dem Pesidismus versöhnen könnte. Betet doch dieses Bolk zu seinem Gott so innerlich andächtig wie irgend ein orthodoger Armenier. Wenn es diesem Gott eine humane und versöhnliche Gesinnung gegen den pesidischen Mephisto zutrant, so nähert sich diese Borstellung der unsers großen deutschen Dichters, der ja auch den Herrn der Schöpfung so menschlich mit dem Teusel selber reden läßt. "Bon allen Geistern, die verneinen, ist ihm der Schalk am wenigsten verhaßt." Die Pesiden sehen in ihrem Schaitan nicht das christliche Scheusal, mit Hörnern, Schweif und Pserdesuß, das unsere deutschen Künstler noch heute auf ihre Bilder malen. Dieser Schaitan ähnelt mehr dem Heine'schen Satanportrait:

"Er ift nicht häßlich und ift nicht lahm, Er ift ein lieber, charmanter Mann."

Mus ben Mittheilungen unferer armenischen Freunde über ben Charafter ber Defiben geht ein Beitrag ju ber wichtigen Lebre bervor : daß nicht bas Dogma allein ben fittlichen Werth ber Bolfer bestimmt. Diefe Teufelverehrer werden überall mo fie frei und fich felbst überlaffen find ober fo human behandelt werden wie unter ber Statthalterschaft bes edlen Fürften Worongow von mahrheitliebenden Beobachtern ale fromm, tolerant, ehrlich, gaftfrei, höflich, mitleidig, treu, maßig, teufch und tapfer geschildert. Das find fast mehr gute Eigenschaften als alle übrigen Bolfer bes Drients driftlichen, judifchen und mahomedanifchen Glaubens jufammengenommen befigen. Scala des moralischen Berthmeffere unter ben Bolfern bes Drients fteben die pefibifchen Teufelanbeter höher ale die turtis fchen Mahomedaner und diefe hober ale bie griechischen und armenifchen Chriften. Man ware fomit beinahe zu benten geneigt, daß Freiheit, Schidfal, Sumanitat und innere Rraft mehr noch ale überlieferte Offenbarungen, mehr noch ale ber Schall von Formeln und Ramen den menschlichen Charafter beffern und Bolfer wie Individuen gut und tuchtig machen perebeln . fonnen.

## 11.

## Beiträge zur Naturgeschichte Vorderasiens.

Physische Geographie. Alimatologie. Geologische Resultate. Bemerkungen über den Charakter der Elora und der Sauna im türkischen Armenien, Aurdistan und westlichen Persien. Verzeichniß der vorkommenden Thiere und Geschreibung neuer Arten.

Carl Ritter, ber gelehrte und geniale Geograph, der uns das physische Gemälde des großen Continents Afien mit Meistershand gezeichnet hat, nennt jene hohe Massenrehebung, welche als ein Glied des nordwestlichen Taurusspstems zugleich den äußersten Rand des hohen Tafellandes von West-Iran bildet und seine Wasser in den verschiedensten Richtungen nach drei Meeren aussendend das Quellgebiet der größten Stromgebiete Borderasiens ist "das Land der Contraste in Bezug auf Natur und Bölferleben."

Das Land verdient diese charafteristische Bezeichnung. Aufsfallender als hier begegnen sich in der alten Welt kaum irgendwo die geographischen und ethnographischen Gegensäße in solcher Rähe, ja manchmal in unmittelbarer Berührung. Bon den einsförmigen, salzgeschwängerten, trockenen, vegetationsarmen Plazteaulandschaften Central-Irans zu dem pflanzenreichen Wunder-

land Mafenderan, bas icon ber perfifche Dichter Firdufi ale ein Paradies mit ewigem Fruhling befungen, von ben warmen Thalern und flachen des mittlern Cuphrat- und Tigrielaufes, wo Balme, Granatbaum und Drange gedeihen bis zu den maldlofen talten Alpenplateaus von Armenien, welche acht Monate bes Jahres unter farrer Binterdede begraben liegen und ber vermittelnden Jahreszeiten des Frühlinge und des Berbftes entbehren, von den baum = und blumenreichen Brachthalern Laffftans, welche bas immergrune Rleid uppigfter Lianenvegetation und majestätischer Urmalber von ameritanischer Grogartigkeit umbullen bis zu den fahlen ausgedorrten Steinhalden am Ararat und Tamturet, wo nur ftellenweise ber durftige Buche einiger Gramineen, Arpptogamen und Strobblumen die troftlofe Nadtheit der verbrannten Lavawildniß unterbrechen - von der Demuthigen, gedruckten, fclavifch gehaltenen und fclavifch gefinnten Landbevölkerung Beft-Berfiens und von dem regen Sandelsgemuble des großen Emporium Tabris bis ju ben freien, roben und wilden Romadenstämmen in ben oberen Babthalern, im Gebiete bes alten Medien, welchen Bewegung, Raub und Rrieg Lebensbedurfniffe find - bas find in ber Ratur wie im Bolferleben fo viele Bilder bes Wechfels und ber Mannigfaltigfeit, welche diefen Erdftrich des namens wohl wurdig machen, ben ibm der große beutsche Landerforscher gegeben.

Das so reichgegliederte alpine Plateauland des armenischpersischen Taurusspftems, dessen eigenthümlich hohe Lage die Begetation der Gräser und den vorherrschenden Romadencharatter des Bolts bedingt, mit den einsenkenden Bässen und den vielsachen Gebirgspassagen in allen Richtungen, welche die Züge der Karawanen wie der Kriegsheere, die friedlichen Unternehmungen phonizischer oder genuesischer Sandelsvölfer wie die kriegerischen Plane ehrgeiziger Weltstürmer vom Orient und Occibent seit den Tagen des Sesostris die auf Paskemitsch-Eriwanski begünstigten — diese schrossen Höhenzüge, die bald als mauersartige Gebirgsketten, bald als isolirte Gruppen riesenhafter Steinkegel emporstreben, ein Werk vulcanischer Mächte, welche hier ewige Naturvesten, Weltburgen und Zusluchtöstätten für versfolgte Religionssecten und streitbare, freiheitliebende Völker gebaut — dieses merkwürdige Land mit all' den Eigenthümlickteiten in den Erscheinungen der Natur und Menschengeschichte zu schildern, wäre eines Autors würdig, der mit dem scharfen Auge des Forschers die sichere Hand eines großen Naturzeichners wie Leopold von Buch oder Nitter Humboldt oder Beaumont vereinigte. Wir im Bewußtsein unserer schwachen Kräfte wagen nur wenige Binselstriche zu dem Gemälde anderer Forscher als ergänzende Beiträge hinzuzufügen.

Das Sochland Iran wird im Norden von den breiten Sobengugen bes Baropamisus, im Nordwesten von der Alburefette, Die ale eine Fortsetzung ber großen Erdspalte bes mit ihr in gleicher Richtung ftreichenden Sindufusch und Simalanagebirges betrachtet wird und dem weiter westlich bas Taurusspftem fich anschließt, begrengt und dadurch von dem großen Tieflande Mittelafiens in ben taspifden, arabifden und Gibonebenen getrennt. nen Westrand lehnen fich die Alpenketten von Armenien, Rurdiftan und Aferbeidichan. Bier beginnt zwischen ben innerften Winkeln des perfifchen Golfe und bes taspifden See's die größte horizontale Berengung Borderafiens und die völlige Umgeftaltung feiner von Often ber ebenen Oberflache zu bober auffteigenben, bem Platean aufgelagerten Gebirgegugen, die bier auch fcon theilmeife wieder von Tiefthalern wie bie bee Tigrie und bes Arages und von Baffineinsenfungen wie bie ber Alpenfeen von Ban und Urmia unterbrochen werben. Sier beginnt mit bem Bebirgelande ber Rarbuchen, bem Medien ber alten und

Rurdiftan ber neuen Beit fatt ber einformigen Gleichbeit bes mittlern und öftlichen Gran eine reichere verticale Gliederung ber Dberfläche in Thaler und Soben, welche fich bis zu mahren 21!penlandichaften erheben. Die vorherrichende Blateaubildung Grans geht theilmeife auch auf Armenien und Anatolien über, verliert aber ihren Charafter ber Ausdehnung, ber Monotonie und der Trodenheit, wird durch das häufige Bortommen bober Retten zu fleineren Raumen eingeschränft und verwandelt fich auf den fudweftlichen Abfallen gegen Defopotamien in Tiefthaler und Stufenlandschaften. 3ran wird damit ber mabre lebergang von Oft-Afien jum europäischen Boden und Rlein-Afien bat Ritter fo treffend die peninsulare Brude genannt, welche fich als außerftes Glied des Sochlandes nach Guropa hinüberftredend beide Belttheile auf eine fehr freie Beife fur Bolferverhaltniffe verbindet. Sier ift das Maximum der Unnaberung der drei Belt= theile mit der Begunftigung der funf Durchbruche großer Deeresftreden. Beft-Afien gliedert fich eben ba mo es fich Europa und Afrifa am meiften nabert, auch am meiften in magerechter und verticaler Sinficht, in ben taufafischen Ifthmus, in bas Blateau Armeniene, in die mit Tafelland gefüllte Salbinfel Rlein-Afien, in den fprifchen Ruftengebirgezug und in das arabifche Rediched. In die Luden, welche diese Gliederungen, Ginfenfungen und mannigfachen Spaltungen barbieten, brangen fich zwischen die drei Erdtheile funf Meerestheile aus allen Binben fommend, wie fonft nirgende auf der Erde, ju der gemeinfamen Mitte bes eben barum cultivirteften Ufiens und feiner Rachbarlander, weil fie felbst zugleich die maritimen Bahnen bes bin- und herwogenden Bolfervertehre werden mußten, an benen überall verdoppelte und vervielfachte physitalifc bedingte Anregungen ber Cultur hervortraten. Es find die maritimen Gingange bes perfifden Golfe von ber indifden Belt ber in bas

babylonifch-affprifche Boltergebiet, Des arabifchen Golfs von bem alten Ophir ber bis ju ben Phoniziern, Bebraern, Acguptern Die befanntlich berühmteften Stragen bes größten Beltverkebrs im hoben Alterthum. Es find ferner ber fprifch-cilicifche Deeresmintel und bas agaifche Meer, welche jenes Beft-Afien gunachst mit ben Gebieten ber Aegypter, Carthager, Iberen, 3talier, Griechen in Directen maritimen Berfehr brachten, und ber Einschnitt bes Bontus, ber bes unüberftiegenen Rautafus ungeachtet icon die fruhzeitig ichiffenden Rimmerer und indifchen Colchier hinüberführte zu den Mundungen bes Ifter und ben europaifchen Often zuerft zuganglich machte, ber von ba aus bann wieder von ben Argonauten an bis auf die Beiten bes Berifles, Bompejus, Sadrian und die byzantinifchen Raifer bieber gurudwirfte. Endlich ift es ber mertwurdige Ginschnitt bes faspischen See's, bes größten Landfee's ber Erbe, ber fur bas centrale und vordere Ufien durch Bechfelwirfung feines phyfitalifden Ginfluffes fo bedeutend ift, daß man fich ihn nur wegzudenken braucht, um die Berarmung jenes Steppenbodens fogleich gu Wenn er in ben letten Jahrhunderten feine Funcempfinden. tion ale physiologisch wirfendes Organ der Erbe nicht mehr fo wie ebedem auf bas Bolferleben ausgeübt hat, fo liegt dies nicht in der Form, fondern in dem verwelften oder neu fich erzeugenden Bolferleben, bas gegenwärtig feine Geftade umgibt. -

Eine vergleichende Uebersicht der höhenverhältniffe erflärt viele Eigenthumlichkeiten des Rlima's und des Bodens. Iran zeichnet sich befonders im Gegensahe zu den nördlichen Tiefländern durch die bedeutende Erhebung seiner hochebenen über dem Meerespiegel aus. Es ist begreiflich, wenn Schiras und Bersepolis trot ihrer sublichen Lage kalte Winter haben und drei bis vier Monate mit Schnee überdecht bleiben, da bieses eine Meereshohe von 4800', jenes von 2484' hat. Auch Ipahan

im Thale bes Bebenderud, die alte einft fo glangvolle, jest fo gefuntene Capitale bes Berferreiches liegt noch auf einer Bobe von 4140' nach Frafere Deffung. Ale tieffte Ginfentung Des Central = Tranplateaus bat Diefer britifche Reifende Rum bezeichnet, das nur 2046' hoch liegt, mahrend in Teheran, der gegenwärtigen Refiden; ber perfifden Ronige am fublichen Rufe Des Bulcane Demavent Die Meereshohe wieder 3786 Barifer Buß erreicht. Die ben Blateaus von Central-Iran aufgelagerten Sobenguge gleichen auf fo bober Bafis mehr Sugelreiben als wirklichen Bergfetten. Gegen ben westlichen Rand von Gran treten jedoch wieder hobere Retten und Gruppen von Bergen auf, obwohl die horizontale Ausdehnung ber Maffen, die Tafellandbildung auch hier noch vorherrichend ift und außer der Semillangruppe bei Ardebil, beren höchfter Gipfel fich 12,197' erhebt, die übrigen Gebirgeguge öftlich vom großen Urmiafee noch faum die eigentliche Alpenhohe erreichen. Blateaus felbft aber erheben fich von bier finfenweise in der langen Reihe von der ausgedehnten Sochebene von Tabris, beren Meereshohe nabebei 4500' beträgt, bis jum hoben Blateau von Ergerum, welches fich 6100' über bem Spiegel Des Bontus erhebt. Un ben füdlichen Abfallen ber furdischen Bagrodletten, wo ber wilde Babfluß fich gegen ben Tigris mundet, beginnt die bedeutende Senkung und mit ihr der plopliche lebergang in ein heißes Rlima. Die Stadt Dardin auf der Bobe der füdlichen Taurustette gegen bas obere Defopotamien hat noch eine Meeresbobe von 2815', welche nordweftlich von Dofful bei der Stadt Rifibis auf 1220', bei Dofful am Ligriebette felbft auf 328' berabfinft.

Die Gleichförmigkeit der Sohenverhaltniffe im eigentlichen Iran und der rafche Bechfel derfelben auf den fich anlehnenden nördlichen und westlichen Stufenlandschaften des Taurussyftems auf einen hier ziemlich beschränkten Raum bedingen zum großen Theil die eigenthümlichen klimatischen Erscheinungen, die wunderlichen Wechsel und Sprünge von dem gleichmäßig milden frühlingsartigen Klima der lasischen Tiefthäler bis zur rauben Winternatur Armeniens, von den klimatischen Contrasten Central-Irans, der versengenden Glutatmosphäre Mesopotamiens.

Da es fich bier nur um die flüchtigen Linien zu einem Grundriß bes phpfifchen Gemaldes Diefer Erdaegenden bandelt, unterlaffen wir die Beröffentlichung von Gingelheiten ber in Berfien une mitgetheilten metereologifden und flimatologifden Beobad-Folgende Resultate bezeichnen Die charafteriftifchen Gigenthumlichkeiten ber öftlichen Stufenlander bes Taurus und eines Theile von Central-Iran : Lange Dauer und im Berhaltniß zu den Breitegraden auffallend tiefe Temperatur ber Binter (Binterfalte von 7 bis 8 Monaten in ben hoben Blateaus von Armenien, von 5 bis 6 Monaten in ben 11,500' tiefer liegenden ausgedehnten Sochebenen Befiperfiens), furge Dauer, Trodenheit und verhaltnigmäßig febr hohe Temperatur ber Commer, rafder Bedfel und Uebergang ber Jahreszeiten, ber Temperatur, der Diederschlage und der Trodenbeit. Mangel oder außerft furge Dauer des Frühlings und Berbftes, welche in Aferbeidichan und Rurdi. ftan nur durch bie Starte und anhaltende Dauer der Riederschläge angedeutet werden, häufiger Bechfel der Binde und Starte der Orfane. Sudwinde find hier nicht die Blage bes Landes wie in Megup. ten und Sprien, fondern die Oftwinde, Scherfi genannt, welche im Binter durchdringend fuhl, im Commer beig und abfrannend find, heftige Staubwolfen erregen und badurch den Augen gefährlich werben.

Spate Ausfaat und frube Ernte bes Getreides ift eine naturliche Rolge ber langen Binterbauer und bes rafchen Uebergange der falten Temperatur zur brudenden Commerhige. 216 charafteriftische Eigenthumlichkeit fowohl von Iran als von feinen westlichen Stufenlandschaften; von Aferbeidschan und Armenien verdient hervorgehoben zu werden, daß hier ohne fünftliche Bemafferung fast teinerlei Art von Cultur, weber Reldnoch Gartenfrüchte gebeiben. Die anhaltende Site und Trodenbeit des Commere wurde ohne die fleißige nachhulfe durch Menschenhande, die alles Baffer, welches die Natur nicht überall reichlich fpendet, aufzufangen bemubt find, Cerealien wie Grafer in ben Cbenen frubzeitig verfengen und weber bie Gultur ber Dbftbaume noch ber Rebe gulaffen, welche bort einer ftarten Befeuchtung bedarf. Daber die Starte bes Schneefalls im Binter felbst auf Sobengugen von weniger ale 7000' ein großer Segen fur das Land, eine unumgangliche Bedingung feiner Bewohnbarfeit und feines Bohlftandes ift; daber überall Unfruchtbarfeit. Berödung und Armuth, wo entweder Die Schneeberge, die Muffe und Bache fehlen oder mo die Diveauverhaltniffe bes Bodens die Ableitung ber Mugrinnfale durch fünftliche Canale, das Abzapfen des überfluffigen Baffere für den fernerliegenden trodenen Boden unmöglich ober allzu beschwerlich machen. Eine weitere Folge ber Temperaturcontrafte ift bas uppige Bedeihen folder Culturgemachfe, welche eine betrachtliche Binterfalte ertragen und einer bedeutenden Commerhige gur rafchen Entwidelung und Reife ber Früchte bedürfen. Baumwolle, Reis, Gefam gedeihen in der Sochebene am Urmiafee vortrefflich, der Feigenbaum dagegen bedarf gefcutter Stellen. der Delbaum widersteht nicht dem Winterfroft, Die Drange tommt erft am perfifchen Golf und in den unteren Guphratgegenden vor. Die Rebe bagegen gebeiht felbft auf ben boben Wagner, Reife n. Berfien. II. 19

Ufern am Wansec bis nahebei 5500' und in den fast noch höher gelegenen Zabthälern des hakfarilandes vortrefflich, maßerend sie bekanntlich in dem viel mildern und gleichmäßigern Klima von Großbritannien keine reifen Trauben hervorbringt. Dagegen wurden Magnolien und Camellia japonica in Kurdistan und Aferbeidschan nicht wie in England den Winterfrost im Freien ertragen.

Die wichtigsten geognoftischen Berbaltniffe ber von une beobachteten Gebirgegenden Border-Afiens murben im Laufe ber Reisebeschreibung angebeutet. Die geologischen Sauptrefultate in Aferbeidschan mit Ausnahme weniger Modificationen ftimmen mit benen bes Sochlandes Armeniens und Rurbiffans im Befentlichen gusammen. Die Rettenguge Diefer brei Lander find Glieder beefelben Gebirgefpfteme; fie haben Diefelbe Richtung bes Streichens und namentlich in den höheren Retten auch benfelben petrographischen Charafter mit einander gemein, ihre Entstehung ift bochft mabriceinlich eine gleichzeitige gemefen. Plutonifche Rrafte baben in Beft-Berfien und Rurdiftan wie in Armenien ben weit überwiegendften Antheil an ber Sobenbilbung genommen. Doch nehmen in ben Bergen, welche ben Urmiafee umgeben und die Sochebenen von Choi und Tabris trennen, die neptunischen Formationen einen verhaltnigmäßig größern Raum ein als im armenischen Sochlande. Dasselbe Ralfgebilbe ber juraffischen Formationenreibe, welches in ben oberen Thalern bes Murad und in ben Umgebungen von Bajafid beginnt und bier burch die ftarte Ginwirfung vulcanifder Bebungen und Durchbruche die auffallendften Störungen bes Schichtenbaues und Beranderungen des petrographischen Charattere zeigt, fest auch nach Berfien fort und tommt im Beften bes Urmiafee's in ziemlich betrachtlicher Ausbehnung vor. Dasseibe Gebilde ist dort reich an Bersteinerungen und schließt besonders viele Arten von Belemnites, Pecten und Terebratula ein, nähert sich wahrscheinlich dem Coral-Rag Englands. Solche versteinerungsreiche Schichten erheben sich dicht am Ufer des großen Salzsee's und seßen unter dessen Wasserstäche fort. Das Wasserbecken jener frühern Periode, welches die Stelle des heutigen Urmiasee's eingenommen, war also für höhere thierische Organismen nicht so verderblich wie heute das salz- und jod-reiche Wasser dieses großen Alpensee's.

Meltere plutonische Bildungen, Maffengesteine wie Granit, Spenit, Gabbro, Diorit fommen in Aferbeidichan häufiger bor ale im eigentlichen Sochlande Armenien, wo ich fie hauptfachlich nur an dem Nordrande fand. Bon ihnen find auch bier offenbar die erften Rettenbauten, Die frubeften Bebungen, Berruttungen und Umgestaltungen ber horizontalen Schichten bes Grund- und Uebergangegebirges ausgegangen. Die Bilbung der höheren Retten, welche die mahre Alpenregion erreichen, mar hier wie in gang Borber-Afien eine Rolge der Durchbrüche der Borphpre und Tradyte. Die Gipfel bes Sewillan wie bes Sahant befteben aus Tradpten und Borphyren, welche ben tautafifden und armeniichen gang analog find. Sier wie bort geht biefer Borphyr burch Abnahme bes Feldspathe und Bunahme bee Augite öftere in mabren Delaphyr über. 3m Gegenfate gur faufafifden Rette, wo der trachptische Borphyr in eine geringere Breite eingeengt und aus einer ichmalern Spalte emporgeftiegen, in einer fentrechten Richtung fich erhob und ausdehnte und eine fchroffere und bobere Gebirgemauer ohne Sochebenen, ohne ausge-Debnte Langenthaler, obne tiefere Ginfentungen ber Rammboben bildete, breiteten fich in Beft-Berfien noch mehr ale in Transfaufaffen und Armenien die plutonischen Gesteinmaffen in

einer mehr borizontalen Richtung aus, welche die vorherrichende Bilbung breiter Thaler und ausgedebnter Blateaus begunftigte. Bie an ben Randern der bochften Albenketten in Armenien bilbeten fich auch in Aferbeidschan einzelne Gruppen von vulcaniichen Erbebungefratern, und öffneten fich mabre Eruptionefrater, welche eine permanente Bechselwirfung gwischen ben tiefen vulcanischen Glutherden und ber Atmosphäre vermittelten. Die vulcanische Thatigkeit scheint auch hier besonders in der Umgegend von Tabris wie bei ben Bulcangruppen ber Erimanichen Sochebene von langer Dauer gewesen zu fein, fich nicht fo frub ericopft zu baben wie in ben Bulcanen bei Erzerum. willan find deutliche Lavastrome wie am Ararat und Allahaes nachgewiesen. Db auch in Aferbeidschan die basaltischen und boleritischen Laven wie am Allabaes felbft die jungften Gedimentbildungen überbeden, ift mir unbefannt. Die vulcanifden Rrafte ruben gegenwärtig in Berfien wie in Armenien, icheinen aber noch keineswegs ganglich aufgehört zu baben, wie die veriobifch fich erneuernden fehr ftarten Erderschütterungen bemeifen. Tabris ift fast in jedem Jahrhundert einigemal durch Erdbeben furchtbar verheert worden. Die lette Eruption ber Bulcane nordöftlich von Tabris reicht mahrscheinlich in die Anfange ber biftorifden Beit. Sagen bon Reuererscheinungen aus bem Erd. innern, welche mit bem Feuercultus der alten Berfer in Berbinbung gebracht werden, haben fich im Bolfe erhalten. Beftimmte Aufschluffe barüber fehlen in ben und bekannten Gefchichts. quellen .

Die Formen der Pflanzen = und Thierwelt haben selbst in den füblichen Gegenden der persischen Provinz Aferbeidschan zwisschen dem 36. und 39.0 N. B. einen vorherrschenden mitteleusropäischen Charafter, besonders in den höheren Gebirgsregiosnen zwischen 5000 bis 8000'. Die Geschlechter sind hier im

Bangen Diefelben wie in den Alpen der Schweig und Tirole, nur die Arten find jum Theil verschieden. Das verhaltnigmäßig raubere Binterflima Beft-Irans, ber Ginfluß ber mit ewigent Schnee bededten boben Taurustetten geben auch in Beft-Berfien ber Thier- und Bflangenwelt im Allgemeinen eine weit nordlidere Physionomie ale man unter Diefen Breitegraden vermuthen follte. Ein allmähliger Uebergang in fublichere ober eigentlich orientalifde Formen, ein Bereinragen bes afiatifchen Charafters der Flora und Fauna ift übrigens bei fo manchen Arten, befonders in den Gbenen am Urmiafee unverfennbar. Bon der armenischen Mora unterscheidet fich die westperfische burch ibre giemlich große Mannigfaltigfeit an Salzpflanzen, welche in den Sochebenen Central= Trans durch noch gablreichere Arten reprafentirt ju fein icheinen als in den Ebenen am Urmiafee. Dagegen feblen bier die meiften Baldpflangen. Maffenhafte Ansammlungen bochftammiger Baume, eigentliche Baldungen nach unferen Begriffen fehlen auf den Blateaus von Iran beinabe ganglich. Die Buche, welche noch in der Baldregion der foldisch-armenischen Bebirgeabfalle gegen bas fdmarze Meer bis jur Sohe von 4500' ben baufigften Baldbaum bildet, bat in ben Rurthalern feine außerfte Oftgreuge erreicht und icheint in Gilan und Dafenderan, Den einzigen perfifden Provingen, welche noch bichten Baldmuche befigen, nicht mehr vorzutommen. Giden, Erlen, Bitterpappeln, Beiden, Efchen, Raftanien, Abornbaume find bort mit füdlicheren Formen : Rirfcblorbeer, immerarunem Bur, Maulbeer, Raftanie, Myrthe, Lorbeer, Bichabbaumen und milden Dbftarten gemifcht; Die wilde Baldrebe gedeiht in Mafenderan eben fo uppig und fraftig und fpielt bis in die bochften Baldbaumwipfel fich follingend eine eben fo prächtig königliche Figur als in Roldis und an den Ufern bes Phafis. Der bochfte Waldbaum in Armenien wie auf bem Alburs ift eine ftrauchartige Birte.

Schon wegen ber beträchtlichen Erbebung ber Blateaus im perfifden Aferbeidican und Rurbiftan tann bort von einer grofen Manniafaltigfeit ber fora feine Rebe fein. Reich an Formen ift die Begetation nur in ganbern, welche aus tiefer Cbene oder vom Seegestade aufsteigen, fich allmablig über der Deeresflache terraffenartig erheben, beren verschiedene Regionen bann verschiedene Rlimate und einen verschiedenartigen Charafter ber Bflangen = und Thierwelt zeigen. Die eigentlichen Sochebenen Beft-Berfiens find wegen vorberrichender Trodenbeit pflanzenarm und auf den Abhangen und Terraffen ber Bebirge, welche Diefen Blateaus aufgelagert find, ift ber fub-alvine Charafter ber Drganismen bereite überwiegend ausgeprägt, in ben oberften Regionen zwischen 7 und 9000' fommen bereits viele achte Alpenpflangen vor, an Individuen gablreicher ale an Arten. 3m Allgemeinen babe ich auf ben Soben bee Sabant und ber furbifch. perfischen Alpen im Beften und Guden bes Urmiafee's bie Rlora weit armer gefunden ale auf den Terraffen des Allabaes im ruffischen Urmenien. Bon einer fo munderbaren Bracht uppig wuchender Alpenfrauter und prachtig gefarbter Blumen von jener Große und reinen Karbung, wie man fie in manchen 211. pengegenden ber Schweig j. B. in Oberengadin bei Samaden und St. Morit findet, betommt man auf ben Alpen Border-Affens nichts zu feben. Auch mit ber Begetation in ber Central. fette des Rautafus bei Robi und Reschaur, mo ich ein Jahr que bor in den gleichen Sommermonaten botanifirte, fann fich die alpine Flora Beft-Berfiens an Mannigfaltigfeit ber Arten und bunter Bracht ber Individuen nicht meffen. Dit ber fautafifden und mitteleuropaischen Alpenvegetation hat übrigens auch bie Flora auf ben Soben bes Sahant die geringe Bahl ber einjabrigen Bflangen, Die bedeutende Große ber Blumen im Berhaltniß gur gangen Bflange, Die Geltenheit giftiger Begetabilien und die große Bahl der medicinischen bitteren Pflanzen, endlich auch die Reinheit der Blumenfarben gemein.

Die westverfifche Kauna unterscheibet fich von ber transtautafifchen und armenischen ebenso wie die Bflanzenwelt durch bas Borfommen ziemlich vieler niebern Thierarten, welche nur in trodenen Gbenen, auf falggeschmangertem Boben und in der Rabe von fandigen Meerestuften oder Galgfeeufern gefunden werden. An den Ufern bes Urmiafee's fand ich (leider meift ichon in Cadavern) febr viele Melasomen, welche in Georgien und Armenien nicht vorfommen. Bas ich in bem Unbang meines Bertes "Reife nach Roldis" über ben Charafter ber Gebirasfauna Transtautafiens und die geographische Berbreitung ber Thiere faate, gilt im Wefentlichen auch von ber Rauna Aferbeidfcans. Die vorherrichende Tendeng ber Blateaubildung begunftigt bier wie in Armenien die Berbreitung der Arten im Gegenfat jum Rautafus, beffen bobe Bebirgemauer ohne einfentenbe Baffe und ohne Stromdurchbruche der Berbreitung vieler Thierarten, welche eine geringe Bewegungefähigfeit befigen, befonbers aus den Claffen der Reptilien, Arachniden, Roleopteren, Landund Gugmaffermollusten eine bestimmte Grenze fest. 3wifchen bem nördlichen und bem fudlichen Abfalle bes Raukafus ift Die Berichiedenheit der Thierarten innerhalb bes Raumes von 1 bis 11/2 Breitegraden größer ale in Armenien, Georgien und Beft-Berfien auf einem Flachenraum von 3 bis 4 Breitegraben. In ben Gebirgegegenden zwischen bem 36. und 38. Breitegrad bemertte ich in Berfien bereits eine Abnahme ber Reprafentanten ber für die Bebirge Mittel-Guropa's, bes tautafifchen Ifthmus und Sibiriens fo darafteriftifden Lauffaferfamilie. tungen Procerus und Procrustes find verschwunden, das bochft eigenthumliche und fur die bochften Alpenregionen Armeniens durchaus charafteriftische Genus Callisthenes habe ich auf den

boben bes Sabant und ber Bagroefetten nicht wiedergefunden. Muf den fub-alpinen Soben bes Sabant fommen nur wenige eigentliche Caraben vor, welche burch ihre geringe Große, nicht burd ibre plattgedrudte Form wie in den Sochgebirgen Offetiens charafterifirt find. Der auffallenden Armuth Berfiens an Landund Gugmaffermollusten bat bereits ber berühmte frangofifche Reisende Dlivier Ermahnung gethan. Die Geltenheit ber Ralfformationen in Central-Iran mag ebenfo wie die Lufttrodenbeit und der Regenmangel im Commer Schuld an Diefer eigenthumlichen Erscheinung fein. Am Urmiafee tobtet die Commerbibe im Juli ichon die meiften friedenden Infecten. Gin Entomolog wurde bort nur im Monate Mai reiche und intereffante Ausbeute machen. Die ichonen Satyrus-Arten, welche ich bei Dafchgefan erbeutete, maren größtentheils neu und durch eine gang eigenthumliche Warbung und Beichnung auffallend. Berrich = Schäffer beschriebenen fconen Arten Satyrus Bischoffii und Satyrus Wagneri bezeichnen bort recht beutlich ben Uebergang ber europäischen Lepitopteren-Fauna zu den Formen bes Drients.

Ich gebe hier ein Berzeichniß der Säugethiere, Bögel, Amphibien und Koleopteren aus den von mir bereisten Gegenden Border-Affens. Bas ich nicht selbst beobachtete und sammelte, verdanke ich der Mittheilung eines Mitglieds vom britischen Confulat in Erzerum. Die Bestimmung und Beschreibung der von mir in Armenien, Georgien, Best-Persien und Kurdistan gesammelten Koleopteren verdanke ich der Güte des Herrn Dr. Hampe in Wien.

# berzeichnif der Säugethiere in Trans-Kaukasien, Armenien und Aferbeidschan.

| Erinaceus Europaeus.               | Spalax typhlus. Var. Xanthodon —— Pallasii? |
|------------------------------------|---------------------------------------------|
| concolor.                          | Hypudaeus amphibius.                        |
|                                    | — socialis.                                 |
| Talpa Europaea.                    |                                             |
| Meles vulgaris.                    | Cricetus nigricans.                         |
| taxus.                             | accedula.                                   |
| Mustela vulgaris.                  | frumentarius.                               |
| — foina.                           | Mus sylvaticus.                             |
| Putorius.                          | Messorius.                                  |
| lutreola.                          | - latipes.                                  |
| - zorila (bei Ergerum).            | Abbotii.                                    |
| Lutra vulgaris.                    | Myoxus Dryas.                               |
| (Gine hiervon verschiedene Fifch=  | — glis.                                     |
| otter foll fich an ben folchischen | avellanarius.                               |
| und lafifchen Fluffen finben.)     | Lepus timidus.                              |
| Canis aureus.                      | Camelus bactrianus.                         |
| vulpes.                            | — Dromedarius.                              |
| — melanotus.                       | Cervus elaphus.                             |
|                                    | Capreolus vulgaris.                         |
| —— lupus.                          |                                             |
| corsac.                            | Antilope subgutturosa.                      |
| Hyaena striata.                    | —— Saïga.                                   |
| Felis Tigris. *)                   | rupicapra.                                  |
| Catusferus.                        | Capra aegagrus.                             |
| —— Cervaria.                       | hircus.                                     |
| panthera.                          | —— caucasica.                               |
| chaus.                             | Ovis Gmellini,                              |
| Calocephalus vitulinus?            | — aries.                                    |
| Sciurus vulgaris.                  | Bos urus.   in Georgien u.                  |
| Spermophilus musicus.              | - bubalus. Roldie.                          |

#### berzeichniß der boget.

Cathartes percnopterus. Vultur fulvus.

Dipus jaculus.

Gypaetos barbatus. Falco imperialis.

<sup>\*)</sup> Der Tiger ift in Iran nicht heimisch, verirrt fich aber öfters nach Berfien auf feinen großartigen Jagbzugen.

| Falco fulvus.      | Turdus viscivorus.     |
|--------------------|------------------------|
| albicilla.         | pilaris.               |
| hypoleucus.        | musicus.               |
| cenchris.          | Cinclus aquaticus.     |
| tinnunculus.       | Sturnus vulgaris.      |
| - tinnunculoïdes.  | Pastor roseus. **)     |
| aesalon.           | Oriolus galbula.       |
| subbuteo.          | Saxicola Aenanthe.     |
| rufipes.           | stapazina.             |
| peregrinus.        | saltator.              |
| nacvius.           | rubetra.               |
| pennatus.          | rubicola.              |
| buteo.             | Sylvia turdoïdes.      |
| apivorus.          | familiaris.            |
| — milvus.          | phragmitis.            |
| - rufus.           | Cetti.                 |
| cyaneus.           | luscinia.              |
| lagopus.           | philomela?             |
| palumbarius.       | - atricapilla.         |
| nisus.             | cinerea.               |
| laniarius.         | curruca.               |
| Strix otus.        | icterops. ) ***)       |
| flammea.           | - mystacea.            |
| Indica. *)         | rubecula.              |
| passerina.         | tithys.                |
| acadica.           | phoenicurus.           |
| bubo.              | trochilus.             |
| Lanius minor.      | - sibilatrix.          |
| collurio.          | Troglodytes Europaeus. |
| excubitor.         | Motacilla alba.        |
| meridionalis.      | Budytes flava.         |
| Muscicapa grisola. | - melanocephala.       |
| - albicollis.      | Anthus arboreus.       |
| luctuosa           | rupestris.             |
| Turdus merula.     | praticus.              |
| torquatus.         | rufescens.             |
| iliacus.           | Alauda calandra.       |
|                    |                        |

\*) Strix Indica foll felbft in Armenien vorfommen.

\*\*) Ueber die Lebensweise bieses höchft zierlichen Bogels und die Sagen, welche über ihn unter ben Armeniern verbreitet find tese man Raheres in meiner "Reise nach bem Ararat."

\*\*\*) Diese beiben Arten wurden von herrn Menetries bei Talusch und Lenforan entbectt und in seinem ", Catalogue raisonne" auf-

geführt.

| Alauda bimaculata. *)                   | Corvus corone.         |
|-----------------------------------------|------------------------|
| cristata.                               | pica.                  |
| alpestris.                              | glandarius.            |
| arvensis.                               | monedula.              |
| arborea.                                | cornix.                |
| pispoletta.                             | Pyrrhocorax graculus.  |
| brachydactyla.                          | Cypselus alpinus.      |
| Parus major.                            | — murarius.            |
| ater.                                   | Hirundo rustica.       |
| coeruleus.                              | urbica.                |
| — palustris.                            | - rupestris.           |
|                                         | ripestris.             |
| Emberiza melanocephala.  —— citrinella. | riparia.               |
| — miliaria.                             | Caprimulgus Europaeus. |
| hortulana.                              | Upupa Epops.           |
|                                         | Merops apiaster.       |
| cia.                                    | Persica. ***)          |
| — granativora.                          | Alcedo Ispida.         |
| — Caspia.                               | Picus canus.           |
| Coccothraustes chloris.                 | viridis.               |
| vulgaris.                               | Iynx torquilla.        |
| Fringilla coelebs.                      | Cuculus canorus.       |
| cannabina.                              | Columba palumbus.      |
| spinus.                                 | oenas.                 |
| linaria.                                | livia.                 |
| carduelis.                              | turtur.                |
| sanguinea. **)                          | Phasianus colchicus.   |
| montifringilla.                         | Perdix+) coturnix.     |
| Pyrrhula vulgaris.                      | saxatilis.             |
| erythrina.                              | cinerea.               |
| Sitta Europaea.                         | Pterocles Caspius.     |
| Corvus corax.                           | Otis tarda.            |
| frugilegus.                             | - tetrax.              |

\*\*) Diese Art scheint bem Plateau von Erzerum eigenthumlich ju fein.

<sup>\*)</sup> Diefe schone Lerche beobachtete ich nur auf bem hochften Plazteau von Armenien. Men etries hat fie auf ben Gebirgen von Tazloch in einer Region von 6000' erbeutet.

<sup>\*\*\*)</sup> Der perfifche Bienenfreffer murbe von Ballas am faspischen Meer entbedt, hat ahnliche Lebensweise aber eine weit geringere geographische Berbreitung als Merops apiaster.

<sup>+)</sup> Ein noch unbeschriebenes sehr kleines Rebhuhn fommt bei Teheran vor. Consul Bonham in Tabris hatte auch ein lebenbes Exemplar bes riesenhaften Rebhuhn vom himalaya, welches sich zu-weilen auf ben Blateaus von Iran sehen läßt, aber fehr selten ift.

| Tringa variabilis.          |
|-----------------------------|
| minuta.                     |
| - subarquata.               |
| Scolopax major.             |
| gallinula.                  |
| rusticola.                  |
| Pelidna cinclus.            |
| Lobipes hyperboreus.        |
| Glareola torquata.          |
| limbata.                    |
| Rallus aquaticus.           |
| Gallinula chloropus.        |
| Fulica atra.                |
| Haematopus Ostralegus.      |
| Callidris arenaria.         |
| Cursorius isabelinus.       |
| Vanellus cristatus.         |
| Charadrius pluvialis.       |
| cantianus.                  |
| - intermedius.              |
| Oedicnemus crepitans.       |
| Himantopus melanopterus. +) |
| Podiceps cristatus.         |
| Caspicus.                   |
| rubricollis.                |
| - auritus.                  |
|                             |

\*) Ueber bas Borfommen und bie Lebensweise biefes hochft graziofen Bogels f. ben Unhang zu meiner "Reise nach Rolchie."

\*\*) Das Borfommen bes heiligen Ibis, ber in Negypten fast verschwunden, in Vorderasien ist zweiselhaft. Nord mann führt ihn im Catalog seiner pontischen Fauna als an der füdlichen Küste des schwarzen Meeres lebend auf. In den Sumpfmässern sublich vom Uremiasee, wo eine wahre Republik von Wade und Schwimmvögeln, sah ich den braumen lbis salcinellus in großer Zahl, konnte aber nirgends den heiligen Ibis erbeuten. Unter dem Bögelverzeichniß von Erzerum ist eine unbekannte Ibisart ausgesübrt.

\*\*\*) Diese vier Tringaarten kommen auf bem Plateau von Erzerum vor. Menetries hat in Trans-Raufasien nur die einzige Art Tringa pugnax erbeutet.

+) Der hochbeinige Stranbreiter hat eine auffallend weite Berbreitung. Ich fand ihn am afrikanischen See Fezzara bei Bona, am Ararat und am perfischen Urmiasee noch hanfiger als an den Ufern der Donau und bes Bodensee's.

| Pelecanus onocrotalus. | Anser ruficollis. |
|------------------------|-------------------|
| crispus.               | Anas *) rutila.   |
| Carbo cormoranus.      | boschas.          |
| Sterna Caspia.         | acuta.            |
| hirundo.               | clypaeata.        |
| nigra.                 | Grecca.           |
| leucoptera.            | rufina.           |
| minuta.                | ferina.           |
| cantiaca.              | glangula.         |
| Larus canus.           | fuligula.         |
| - tridactylus.         | hyemalis.         |
| - ichthyaetus.         | - angustirostris. |
| argentatus.            | tadorna.          |
| ridibundus.            | moschata.         |
| Cygnus Ferus.          | querquedula.      |
| Anser albifrons.       |                   |

## Verzeichnif der in Vorder-Afien vorkommenden Amphibien.

audanna Dallacii

| Emys Caspia.                | Pseudopus Panasn.      |
|-----------------------------|------------------------|
| —— Europaea. **)            | - Fischeri.            |
| Testudo ibera.              | Anguis fragilis.       |
| Lacerta agilis.             | Typhlops vermicularis. |
| viridis.                    | Coluber bicolor.       |
| quinquevittata.             | natrix.                |
| stirpium.                   | Persa.                 |
| Laurentii.                  | collaris.              |
| Podarcis velox.             | Dione?                 |
| variabilis.                 | Alpestris.             |
| - irritans.                 | — Caucasicus.          |
| Ophisops elegans.           | scutatus.              |
| Phrynocephalus helioscopus. | Ponticus.              |
| Scincus bivittatus.         | hydrus.                |
| Trapelus sanguinolutus.     | Ravergieri.            |
| Stellio vulgaris.           | - fascicularis.        |
| caucasicus.                 | reticulatus.           |
|                             |                        |

<sup>\*)</sup> Die Ufer bes taspischen Meeres find reich an Schwimms vogeln, besonders Entenarten. Die meisten der hier angeführten Spescies wurden von Gerrn Menetries auf feiner wissenschaftlichen Reife in Trans-Raufasien erbeutet.

<sup>\*\*)</sup> Gine von Emys europaea verschiebene Sumpfichilbfrote fand ich in Perfien zwischen Kilisaefent und Choi.

| Trigonocephalus Halys  |
|------------------------|
| Triton ophryticus. **) |
| Rana variabilis?       |
| vespertina.            |
| esculenta.             |
| Bufo Caucasicus.       |
| Hyla arborea.          |
|                        |

Verzeichnist der von mir im Kaukasus, in Trans-Kaukasien, Armenien, Kurdistan und West-Persien gesammelten und von Dr. Hampe bestimmten Koleopteren.

| Cicindela {Concolor, Dej.  — campestris, F. var.  — desertorum, Boeb.  — monticola, Menet.  — soluta, Mgl.  — littoralis, F.  — strigata, Dej.  — sylvatica, F.  — Fischeri, Adams.  — Alasanica, Motsch.  — Dahurica, Mannh. | Cychrus { aeneus, Stev.                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cymindis patruelis, Strm.  — lineata, Schh.  — miliaris, F.  — axillaris, Dft.  Lebia crux-minor, F.  Aptinus mutilatus, Illg.  Scarites Volgensis, Stev.  Ditomus Calydonius, F.  — obscurus, Stev.                          | Bohemanii, Mannh. hyacinthinus, Kindrm. Bischoffii, Chaud. chrysitis, Wagner.  Kindermannii, Hampe.  Victor, Fridv.  Schamylii, Hampe.  cancellatus, Illg. granulatus, L. |

<sup>\*)</sup> Diefe Giftichlange fant ich nur im Raufasus in Regionen von bedeutenber Sohe zwischen 6-7000'.

<sup>\*\*)</sup> Gine neue Tritonart von Berthold im Anhang meiner Reise nach Rolchie beschrieben.

<sup>\*\*\*)</sup> Beibe wahrscheinlich ein und biefelbe Art, welche in den Uferlanbschaften bes Bontus nicht selten ift, aber bas taufasische und foldischarmenische Gebirge nicht überschreitet. Die oberfte Gohengranze bieses Brachtfasers mag c. 4000' fein.

| Carabus septem - carinatus,  Motsch.                                                                                    | Panageus crux-minor, F. Chlaenius festivus, F. |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| exaratus, Stev.                                                                                                         | Dinodes rufipes, Bon.                          |  |  |  |  |  |  |
| - Staehlinii, Adms.                                                                                                     | Licinus cassideus, F.                          |  |  |  |  |  |  |
| Dejeanii, Stev.                                                                                                         | depressus, Payk.                               |  |  |  |  |  |  |
| [inconspicuus, Chaud.                                                                                                   |                                                |  |  |  |  |  |  |
| Persicus, Wagner.                                                                                                       | Pogonus iridipennis, Nicol.                    |  |  |  |  |  |  |
| Combratus Post                                                                                                          | Pristonychus {amoenus, Fald. elegans? Dej.     |  |  |  |  |  |  |
| - {cribratus, Boeb.<br>Npunctatus, Wagner.                                                                              |                                                |  |  |  |  |  |  |
| Npunctatus, wagner.                                                                                                     | - Cimmereus, Stev.                             |  |  |  |  |  |  |
| mingens, Stev.                                                                                                          | Calathus melanocephalus, F.                    |  |  |  |  |  |  |
| - bosphoranus, Stev.                                                                                                    | Sphodrus longicollis, Stev.                    |  |  |  |  |  |  |
| —— Besseri, Zgl.                                                                                                        | Anchomenus uliginosus, Er.                     |  |  |  |  |  |  |
| pectinatus, Hampe.                                                                                                      | Agonum Austriacum, F.                          |  |  |  |  |  |  |
| — pumilio, Er.                                                                                                          | Omaseus Creticus, Fridv.                       |  |  |  |  |  |  |
| {gracilis, Motsch.                                                                                                      | - gracilis, Strm.                              |  |  |  |  |  |  |
| Armeniacus, Wagner.                                                                                                     | Pterostichus subcordatus,                      |  |  |  |  |  |  |
| Bonplandi, Menet.                                                                                                       | Chaud.                                         |  |  |  |  |  |  |
| productus, Hampe.                                                                                                       | Cephalotes nobilis. Dej.                       |  |  |  |  |  |  |
| Nordmannii, Chaud.                                                                                                      | (moestus Wagner                                |  |  |  |  |  |  |
| luxorius, Motsch.                                                                                                       | Eutroctus {moestus, Wagner. heros, Mannh.      |  |  |  |  |  |  |
| *) Puschkinii, Adms.                                                                                                    | Zabrus Trinii, Fisch.                          |  |  |  |  |  |  |
| (mirabilis, Wagner.                                                                                                     | aurichalceus, Adms.                            |  |  |  |  |  |  |
| - Osseticus, Adms.                                                                                                      | - spectabilis, Hampe.                          |  |  |  |  |  |  |
| nothus, Adms.                                                                                                           | Amara vulgaris, F.                             |  |  |  |  |  |  |
| - Boeberi, Adms.                                                                                                        |                                                |  |  |  |  |  |  |
| Calosoma sycophanta, F.                                                                                                 | Acinopus megacephalus, Illg.                   |  |  |  |  |  |  |
| - rapax, Fridv.                                                                                                         | - ammophilus, Stev.                            |  |  |  |  |  |  |
| - inquisitor, F.                                                                                                        | Ophonus azureus, Illg.                         |  |  |  |  |  |  |
| - indagator, F.                                                                                                         | —— meridionalis, Dej.                          |  |  |  |  |  |  |
| ( breviusculus.                                                                                                         | puncticollis, Payk.                            |  |  |  |  |  |  |
| Mannh.                                                                                                                  | - mendax, Rossi.                               |  |  |  |  |  |  |
| Callisthenes $\left\{ \begin{array}{l} \textit{Mannh.} \\ \textit{Araraticus,} \\ \textit{Wagner.} \end{array} \right.$ | Harpalus aeneus, F.                            |  |  |  |  |  |  |
| Wagner.                                                                                                                 | Stenolophus vaporariorum, F.                   |  |  |  |  |  |  |
| - orbiculatus, Motsch.                                                                                                  | Peryphus rufipes, Gyl.                         |  |  |  |  |  |  |
| Nebria Marschallii, Stev.                                                                                               | Dytiscus Roeselii, F.                          |  |  |  |  |  |  |
| - Caucasica, Menet.                                                                                                     | Gyrinus Caspius, Menet.                        |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                         | agains adepted, activity                       |  |  |  |  |  |  |

<sup>\*)</sup> Gr. von Chauboir erklart ben Carabus mirabilis bes Wagner für ben C. Osseticus. Fr. Kolenati hat biefes Thier in feinem Werke: Insecta Caucasica . . . unter bem Namen C. Puschkinit, Adms. abgebilvet, auch bem kaif. Cabinet unter bemfelben Ramen geschist; ja auch fr. Motschilithafty erklarte basselbe für ben C. Puschkinit. Da mir die Beschreibung weber bes einen , noch bes anderen zugängig ift, so muß ich biese Sache vor der Hand auf sich beruhen lassen. Bielelicht gefällt es dem fr. von Chaudoir seinen Ausspruch genauer zu motiviren.

| Staphylinus caesareus, Cedh.       | Ampedus crocatus, Zgl.                        |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| lutarius, Grv.                     | - sinuatus, Zgl.                              |
| - stercorarius, Olv.               | - nigritarsis, Tauscher.                      |
| —— calcocephalus, F.               | Diacanthus latus, F.                          |
| Ocypus olens, Müller.              | Lygistopterus sanguineus, F.                  |
| Tachynus subterraneus, L.          | Lampyris Zenkeri, Grm.                        |
| Pedaerus longipennis, Dhl.         | Cantharis pupillata, Fridv.                   |
| Sulodis Andreae, F.                | — Tsmenia, Fridv.                             |
| costata, Redtb.                    | livida, F.                                    |
| globithorax, Stev.                 | —— melanura, F.                               |
| — Faldermannii, Dej.               | cyanipennis, Payk.                            |
| Capnodis miliaris, Klg.            | thoracica, Olv.                               |
| — cariosa, F.                      | Malachius aeneus, F.                          |
| { carbonaria, Klg. tristis, Fridv. | Armeniacus, Mannh.                            |
| tristis, Fridv.                    | Dasytes ater, F.                              |
| - albosignata, Bischoff.           | nobilis, Illg.                                |
| porosa, Klg.                       | Tillus elongatus, F.                          |
| tenebricosa, F.                    | Trichodes crabroniformis, F.                  |
| Ancylocheira rustica, F.           | —— apiarius, F.                               |
| - flavomaculata, F.                | —— favarius, Illg.                            |
| - strigosa, Gebl.                  | - Visnagae, Fridv.                            |
| Perotis lugubris, F.               | - flavocinctus, Kindrm.                       |
| - cuprea, Kindrm.                  | — nobilis, Klg.                               |
| Chrysobotris affinis, F.           | Necrophorus mortuorum, F.                     |
| Lampra rutilans, F.                | vespillo, F.                                  |
| Anthaxia sitta, Stev.              | Silpha laevigata, F.                          |
| candens, F.                        | atrata, F.                                    |
| salicis, F.                        | - orientalis, Dej.                            |
| - signaticollis, Dej.              | - 4 - punctata, F.                            |
| — cichorii, Olv.                   | Byrrhus pilula, F.                            |
| — 4 - punctata, F.                 | arietinus, Grm.                               |
| Sphaenoptera arnacanthae,          | Thymalus limbatus, F.                         |
| Godet.                             | Hydrophilus aterrimus, Echlz.                 |
| coracina, Stev.                    | flavipes, Stev.                               |
| dianthi, Stev.                     | Gymnopleurus serratus, Fisch.                 |
| Acmaeodera bivittis, Fridv.        | Sisyphus Schaefferi, F.                       |
| - hyacinthina, Fridv.              | Copris paniscus, F.                           |
| Agrilus rubi, F.                   | emarginatus, F.                               |
| linearis, F.                       | Atouchus ( Armeniacus, Fald.                  |
| Agrypnus atomarius, F.             | Ateuchus { Armeniacus, Fald. nitidus, Kindrm. |
| Athous Armeniacus, Kolenati.       | Onthophagus fissicornis, Stev.                |
| - vittatus, F.                     | taurus, F.                                    |
| Agriotes sputator, F.              | - Schreberi, L.                               |
| Cardiophorus nigerrimus, Er.       | Onitis Amyntas, Stev.                         |
| Ampedus sanguineus, F.             | Moeris, Pall.                                 |
| - pomorum, Hbst.                   | Menalcas, F.                                  |
|                                    |                                               |

Oniticellus festivus, Stev. Cetonia Asiatica, Fald. - pallipes, F. — albella, Pall. — hirta, F. Aphodius conjugatus, Pzr. - scrutator, F. Sinodendron cylindricum, F. - gagatinus, Mannh. Lucanus Barbarossa, F. - lugens, Dft. Erodius Europaeus, Dej. --- sus, F. — gibbus, F. Lethrus. Zophosis dilatata. Er. Geotrupes stercorarius, F. Pimelia Schönherri, Dej. - punctata, Dej. - politus, Malfsky. Oryctes nasicornis, F. - capito, Fald. (?) - Silenus, F. - pauxilla, Hampe. Scarabaeus monodon, F Melanostola punctata. Anomala vitis, F. Pachyscelis granulosa, Dej. - errans, F. — mammulata, Fald. Anisoplia austriaca, Hbst. Trachyderma setosa, Fald. - Caucasica, Stev. Akis aurita, Pall. —— leucaspis, Stev. Scaurus tristis, Olv. - arvicola, F. Cephalostenus elegans, Dej. agricola, F. lineolata, Dej. Laena villosula, Mgl. Tentyria nomas, Pall. - rugulosa, Mgl. Anoxia matutinalis, Dhe. - breviuscula, Fald. — pauper, Hampe.
— nivea, Hampe. Adesmia Karelinii, Fisch. Polyphulla hololeuca, .Pall. — Panderi, Fisch. - grisca, Fald. (?) Gnaptor spinimanus, Pall. Melolontha hippocastani, F. Blaps cuspidata, Brullé. - confluens, Fisch. - aceris, Er. Tanyproctus Persicus, Fald. Pedinus femoralis, L. Pandarus cribratus, Klg. Rhisotrogus aequinoctialis, F. - tropicus, Mgl. Dichroma foraminosa, Fridv. — ater, F. — aprilinus, Dft. Platyscelis gages, Fisch. Opatrum laticolle, Dhl. Amphicoma vulpes, F. [triste, Stev. politum, Pareyss. - psilotrichius, Pareyss. Lasserrei, Pareyss. Endophioeus exsculptus, Par. - cyanipennis, Fridv. Platydema violacea, F. — chrysopyga, Stev. Neomida bicolor, F. - apicalis, Brullé. — cophosioïdes. --- bombyliformis, F. Uloma culinaris, F. Valgus hemipterus, F. Hypophloeus castaneus, F. Cetonia obscura, And. Tenebrio obscurus, F. - aurata, F. Anthracias 2-cornis, Stev. - viridis, F. Helops coeruleus, F. - Armeniaca, Mannh. - Stevenii, Karelin. — exclamationis, Fald. gloriosus, Fald. Wagner, Reife n. Perfien. II. 1 20

Helops dermestoïdes, Illa. Omophlus pilicollis, Fald. Cistela nigritula, Fridv. {arquata, Gblr. alpina, Kindrm. Meloe proscarabeus, L. - cyaneus, F. - tuccius, Rossi. - scabriusculus, Boeb. - scabrosus, Illq. — brevicollis, F. Cerocoma Schreberi, F. Mordella fasciata, F. Lagria pubescens, L. Monocerus major, Dej. Mylabris contigua, Helf. 2 - maculata, Klg. — mutabilis, Dej. - cohaerens, Fisch. - Adamsii, Stev. - Sibirica, Gebs. Lydus Algiricus, L. - Wilhelmii, Fald. Lytta collaris, F. phalerata, Fridv. vesicatoria, L. Epicauta erythrocephala, Pall. - Sibirica, Pall. Zonitis fuscipennis, Fridv. - mutica, F. Oedemera podagrariae, F. flavescens, L. clavipes, F. - lurida, Gyl. Anoncodes ustulata, F. Platyrhinus latirostris, F. Anthribus albinus, L. Attelabus curculionoïdes, L. Rhynchites Hungaricus, F. Amorphocephalus coronatus, Grm. Brachycerus undatus, F. foveicollis, Schh. Eusomus ovulum, Illg. Tanymecus Niloticus, Hellwg. Sitones candescens, Hampe.

Chlorophanus micans, Stev. ---- splendens, Hochh. Cleonus strabus, Schh. - hebraeus, Fld. (?) --- nigrovittatus, Pall. - 4 - carinatus, F. - marmoratus, F. --- sysimbrii, Dhl. - candisatus, Fisch. - obliquus, F. ---- frontatus, Fisch.
---- lugens, Dhl. Hylobius abietis, L. - maculatus, Kindrm. Molytes glabratus, F. - vittatus, Fald. Meleus illotus, Fald. - fallax, Fald. Phytonomus crinitus, Dej. Phyllobius pictus. Stev. Otiorhynchus ligustici, F. - asphaltinus, Grm. - lugens, Grm. — giraffa, Grm.
— cristatus, Zgl. Nastus Goryi, Tchh. Lixus bardanae, F. - ascanii, F. --- varicolor, Dhl. Larinus cirsi, Stev. - sturnus, Hbst. - atomarius, Kindrm. Rhinocyllus latirostris, Schh. Thamnophilus atramentarius, Schh. Baris nitens, F. Ceutorhynchus Echii, F. Acentrus histrio, Schh. Paussus - jedoch gang gerbrochen. Apate luctuosa, Olv. Aegosoma scabricorne, F. Prionus coriarius, L. Hamaticherus velutinus, Dej. Purpuricenus Koechleri, F. - Budensis, Goetze.

Sitones 8 - punctatus, Grm.

| Stromatium strepens, F.                       | Agapanthia Zawatzkii, Fridv.                          |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Hesperophanes holosericens, Rossi.            | lateralis, Kindrm.<br>languida, Fridv.                |
| Criocephalum rusticum, F.                     | — suturalis, F.                                       |
| Callidium sanguineum L.                       | — marginella, F.                                      |
| Clytus comptus, Zglr.                         | smaragdina, Dej.                                      |
| - Orientalis, Fridv                           | Rhagium rufipes, Fald.                                |
| ornatus, F.                                   | Toxotus Persicus, Fald.                               |
| verbasci, F.                                  | mirabilis, Motsch.                                    |
| — floralis, F.                                | insitivus, Boeb.                                      |
| — Massiliensis, F                             | Pachyta 6 - maculata, F.                              |
| Sibiricus, Dej.                               | Strangalia attenuata, F.                              |
| \{6 - maculatus, Fald. \\ Caucasicus, Motsch. | calcarata, F.                                         |
|                                               | Stenura cruciata, Olv.                                |
| Stenopterus rufus, F.                         | Leptura Dejeanii, Fald.                               |
| femoratus, Stev.                              | scutellata, F.                                        |
| Monochamus sutor, F.                          | —— 1 - punctata, F. —— livida, F.                     |
| Morimus lugubris, F. Dorcadion cruciatum, F.  | Cassida viridis, F.                                   |
| — holosericeum, Mgl.                          | furruginea, F.                                        |
| - striatum, Schh.                             | nebulosa, L.                                          |
| nobile, Hampe.                                | Adimonia spectabilis. Fald.                           |
| - serotinum, Kindrm.                          | - nigrofineata, Gebl.                                 |
| - Bizantinum, Fridv.                          | - rufa, Mgl.                                          |
| - ferruginipes, Stev.                         | Timarcha subcyanea, Fald.                             |
| - sericatum, Stev.                            | - tenebricosa, F.                                     |
| catenatum, Klg.                               | Hummelii, Fald.                                       |
| crux, Schh.                                   | Chrysomela hottentota, F.                             |
| - scabricolle, Stev.                          | — sanguinolenta, F. — limbata, F.                     |
| - Wagneri, Er. u. Kstr.                       | —— limbata, F.                                        |
| nitidum, Er.                                  | - marcasitica, Grm.                                   |
| dimidiatum, Motsch.                           | - armeniaca, Fld.                                     |
| - haemorrhoidale, Hampe.                      | staphyleae, L.                                        |
| sodale, Hampe.                                | lurida. F.                                            |
| Saperda Scovitzii, Fald.                      | gloriosa, F.                                          |
| Phytoecia Kotschyi, Hampe                     | Entomoscelis Adonidis, F.                             |
| - albolineata, Hampe.                         | Lina populi, F.                                       |
| puncticollis, Fald.                           | Clythra laeviuscula, Ltzb.                            |
| praetextata, Steven.                          | Macrolenes salicariae, Menet.                         |
| —— lineola, F. —— Balkanica, Fridv.           | Coptocephala scopolina. Dej. Pachybrachis histrio, F. |
| virescens, F.                                 | Cryptocephalus interruptus,                           |
| annulata, Hampe.                              | Mgl.                                                  |
| — molybdaena, Grm.                            | 2 - punctatus, F.                                     |
| flavipes, Stev.                               | - sericeus, F.                                        |
| ,                                             | 20 *                                                  |
|                                               | 20                                                    |

Cryptocephalus hypocharidis, L. Coccinella microcephala, Evrsm.

L. — 44-guttata, F. Coccinella 43-punctata, L. desertorum, Fald.

Sier folgt nun die Beschreibung ber neuen Arten, beren Bahl nicht groß ift. Durch ben außerordentlichen Gifer ber Entomologen Ruflands ift die Insectenfauna Trans-Kaufasiens und Armeniens bestannter geworden als die mancher europäischen Länder 3. B. von Ita-lien und ber Türkei.

4. Carabus reticulatus: oblongus, niger, elytris punctato-striatis, interstitiis leviter elevatis, alternis eorum punctis foveolatiformibus interruptis. Long. 70 lin., lat. 4 lin. Bon der Gestalt des C. maurus, von ihm sedoch durch die tief ausgeprägte Sculptur der Flügeldecken hinlänglich unterstellen.

fdieben. -

Ropf und halsschild zart gerunzelt, lesteres sehr schwach gewölbt, mit einer seinen vertiesten Mittellinie, breiter als lang, nach hinten etwas verengt, die hinterwinsel nur wenig nach rudwärts vorspringend, der Seitenrand mäßig erhaben, der Borderrand schwach ausgeschnitten, seine abgerundeten Ecen nur wenig nach unten gedrückt; die Klügelzbecken schwach gewölbt, saft nur um 1/4 länger als zusammen breit, punktirt-gestreist, die Bunkte der Streisen sein und sparsam, die Zwischenaume schwach erhaben, glatt, die abwechselnden berselben durch große, grübchenartige Punkte unterbrochen, der Seitenrand runzlig, mit feinen, theilweise gereisten Körnchen; die Beine verhältnismäßig furz und nicht die.

2. Carabus Kindermanni: oblongus, subtus niger, supra viridi-aeneus, elytris convexis, subtiliter punctato-striatis, interstitiis laevibus, aureis, punctis impressis triplici

serie. Long.  $9\frac{1}{2}$  lin., lat.  $3\frac{3}{4}$  lin.

Der Kopf länglich, grün, metallisch-glänzend, Mundtheile und Fühler schwarz; das Halsschild nur wenig fürzer als breit, hinten leicht einz gezogen und jederseits der Länge nach eingebrückt, die Hinterecken bedenztend nach rückwärts vorspringend, die Borderecken tief hinadgebogen, die Oberstäche grün, metallisch-glänzend, mit nadelrisssen Duerrunzeln und einer vertiesten Mittellinie; das Schilden schwarz, breit-dreieckig, hinten längsrunzlig; die Flügelbecken länglich-eisornig, conver, goldzgrün, metallisch-glänzend, fein punktirt-gestreist, die glatten, wenig erhabenen Zwischenzaume schöd röhlich-golden, die tief eingepreßten Bunkte auf dem 4, 8 und 12 Zwischenraume, die Streisen und der Seiztenrand licht-grün; die Unterseite schwarz; die Beine schwarz und zart.

3. Carabus Schamylii: elongatus, depressus, niger, elytrorum viridium thoracisque margine violaceo, elytris costis tuberculorumque oblongorum seriebus ternis alternis, apice subsinuatis. Long. 12 lin., lat. 5 lin.

Der Ropf langgestrecht, gerungelt; bas Saleschild flach, breiter als lang, por ber Mitte am breiteften, rudwarte leicht eingezogen, bie Sin= terecken maßig vorspringenb, abgerundet, ber Borberarm giemlich tief ausgeschnitten, feine Wintel giemlich rechtedig und nach abwarts ge= brudt, die Dberflache nabelriffig-gerungelt, an ben Geiten fein rungelia= punftirt, mit einer feinen, vertieften Mittellinie, bie Mitte fcmarg=, Die Seiten veilchen-blau; Die Flügelbeden flach gebruckt, an ber Bafis verschmalert, mit leicht zugerundeten Schultern, hinter ber Ditte am breiteften, an ber Spige breiter als an ben Schultern, ber Spigenrand febr fcwach ausgebuchtet, ben Unterleib nur unvollfommen bebedenb, ber Seitenrand feiner gangen Lange nach aufgebogen, jebe Flugelbede mit brei Reihen fettenformiger, mehr ober weniger langen und regelma= Bigen Erhabenheiten, und abmechfelnd mit brei giemlich hohen Lange= rippen, bie Rettenglieder beiberfeite von unregelmäßig langen, rungligen, licht-grunen Erhabenheiten eingefaßt, die Rath, Die Retten und Rippen fcmarg-blau, ber Seitenrand und bie Brubchen gwischen ben Retten an bem vorbern Theile ber Flügelbeden veilchen-blau, die übrige Dberflache licht = ober blaulich=grun. Die Unterfeite fcwarg; Die Beine fcwarz, lang und fchlant.

4. Carabus rhinopterus: oblongiusculus, niger, supra cyaneus, elytris subconvexis, confertissime crenatostriatis. Long.  $8\frac{1}{2}$  lin., lat.  $3\frac{1}{2}$  lin.

Der Kopf schmal, langgestreckt, schwarz, glanzend, hinten bichter, vorne sehr sparsam punktirt, die Punkte hie und da zu Aunzeln zusammen sließend; das Halbigist flach gebrückt, etwas breiter als lang, nach rückwärts verengt, die hinterecken bedeutend nach hinten verlängert, der Seitenrand wenig erhaben, der Vorderrand kaum ausgeschnitten, die hinabgebogenen Borderecken gehen sanst zugerundet in den simsterecken gröber runzligspunktirt; das Schilden längs runzelig; die Plügelbecken länglichzeiförnig, mäßig gewölbt, äußert dicht und sehr sein erhaben gestreift, die Streisen seilenartig unterbrochen, die drei Reihen eingebrückter Punkte nur schwach angedeutet, die Beine zurt.

5. Carabus productus: elongatus, angustus, modice convexus, infra niger, supra viridi-cupreus, splendens, elytris ellypticis, laevibus, lateribus granulosis, apice punc-

tis sparsis leviter impressis, margine apicali integro. Long.  $45\frac{1}{2}$  lin., lat.  $5\frac{1}{2}$  lin., longitudo elytrorum  $9\frac{3}{4}$  lin.

Der Ropf fcwarz, ber Scheitel in ber Mitte fupferroth, an ben Seiten grun, awifden ben Guhlern befinden fich zwei langliche Grubchen ; bie Manbibeln fehr lang ; bie Fühler reichen beinahe bis gur Salfte ber Rlugelbeden; bas Salsichilb um 1/4 breiter ale lang, wenig ge= wolbt, rudwarte leicht eingezogen, bie hinterecken etwas nach rudwarts verlangert und hinabgebogen, ber Borberrand giemlich tief ausgeschnit= ten, breit geranbet, bie Eden tief bingbgebrudt, bie Dberflache mit außerft garten Querrungeln und einer geferbten Mittellinie, an ben Sintereden grubenartig eingebrudt, in ber Mitte fupferroth, an ben Seiten jum hinterrande grun; bas Schildchen breit, fchwarz und glatt; bie Flügelbecken boppelt fo lang als zusammen breit, in ber Mitte schwach erweitert, ellyptisch, ber Spigenrand nicht ausgebuchtet, maßig gewolbt, bie Dberflache fpiegelblant, nur mit außerft ichwachen Anbeutungen von wellenformigen Rungeln, grun-fupferroth, am Seitenrand grun, mit einer unregelmäßigen Doppelreihe feiner Rornchen befett, an ber Spite mit 12-15 gerftreuten, fcwach eingebrückten Buntten ; Die Unterfeite fcwarz ; bie Beine fchwarz, lang und fraftig, mit fart verbicten Schenfeln.

Obwohl ber hier beschriebene Carabus, ebenso wie C. Nordmanni und luxorius nur eine Abart bes C. Bonplandi sein mag, indem Größe, Granulation, ja selbst die Gestalt sich allmählig andert, je nachdem dass selbe Thier in der Gbene oder an den Bergen hinauf vorkommt; so hat doch bieser Käser wegen seiner langgestreckten, schmalen, fast parallelen Gestalt, den glatten Flügelbecken ze. dieselben Ansprüche eine eigene Art

wie die oben genannten zu bilben.

6. Zabrus spectabilis: oblongo-ovatus, convexus, niger, elytris viridi-aeneis, striato-punctatis, interstitiis parum convexis. Long. 6 lin., lat. 3 lin.

Der Ropf rückwarts breit, nach vorne rasch zugespiet, schwarz, glatt, glanzend, zwischen den Augen einige undentliche Querrunzeln; die Füheler dunn, nicht über das halsschildt reichend; das halsschild bodpelt so breit als lang, nach vorwärts bedeutend verengert, der hinterrand beibneit als lang, nach vorwärts bedeutend verengert, der hinterrand beibnäte, die Borderecken rechtwinklig, der Bordervand seicht ausgesschnitten, die Borderecken zugerundet und hinadzedogen; die Oberstäcke schwarz, glanzend, conver, die Mitte glatt, am Borderrand sehr seine, am hinterrand gröber, gegen die Seiten hin runzligspunktirt, mit einer seinen, vertiesten Mittellinie; das Schildenen sehr breit, schwarz, glatt und glänzend; die Kügelbecken an der Burzel so breit als das Halsschild, in der Mitte kaum erweitert, hinten rasch zugespiet, mäßig gewölbt, dunkelsgrüm, metallischsplänzend, ziemlich tief gestreistwunktirt, die Punkte nicht ganz regelmäßig, ost 2—3 zusammen sließend, die Zwischwarz, glatt, glänzend, glatt, sein, nabelrissig; die Unterseite peckschwarz, glatt, glänzend.

7. Perotis cuprea: cuprea, punctata, thorace ante scutellum foveola profunda didyma, thoracis elytrorumque basi excavata. Long. 9—12 lin., lat. 3 ½—5 lin.

Der Ropf hinabgezogen, Die Stirne febr bicht und grob, zumeilen grob-runglig-punftirt; bie erften zwei Sublerglieder fupfrig, bie übrigen fcmart, metallifcheglangent; bas Balefchilb quer, nach vorne beben= tend verengt, wenig gewolbt, fehr bicht und tief, besonbere an ben Seiten, punftirt, mit zwei glatten Stellen vor ber Mitte, bie Mittel= linie nur nach vorne angezeigt, vor bem Schildchen befinden fich in einer langlichen Aushöhlung zwei tiefe, burch eine Scheibemand getrennte, rudwarts aber burch ein glattes Leiftchen verbundene Grubden. ber hinterrand zweimal gebuchtet, ber Borberrand febr wenig anegefchnit= ten; bas runbliche Schilden ift in einer tiefen Grube verftedt; bie Flügelbeden an ihrer Bafis nur fehr wenig breiter als bas Salefchilb, allmählig nach ruchwarts verschmalert und an ber Spite einzeln abgerunbet, ziemlich flach, bie hinterften Schildchen ber gange nach ausge= hoblt, und vom Ende ber Aushöhlung an fdwach fielformig erhaben, bie gange Dberflache fehr bicht und tief, an ben Geiten bin und ber rung= lig-punftirt, bei größeren Gremplaren bemerft man mit bem freien Auge mehrere feine gangelinien; bie Unterfeite viel grober ale Die Oberfeite narbia=bunktirt.

8. A noxia nivea: oblonga, nigra, infra densius, supra parcius albido squamulosa, elytris fornicatis. Long. 11 $\frac{1}{2}$  lin., lat.  $5\frac{1}{3}$  lin.

Der Ropf fast volltommen 4:edig, ber Borberrand hoch auf = und gurudgebogen, feine Eden nur wenig abgerundet, ber Seitenrand boppelt gebuchtet, bie Dberflache mit furgen, nieberliegenben, weißen, fieis fen, schuppenartigen Barchen bicht befest, von benen bie auf ber Stirne nach vorne, jene auf bem Scheitel oben nach rudwarts gerichtet finb; Rubler bei bem Mannchen 6=blatterig und wie die Munttheile roft= braun; bas Salofdild boch-gewolbt, eben fo fcuppenartig behaart wie ber Ropf, mit einem fcmargen, glatten Bunfte an jeber Geite, und auf ber hintern Balfte mit einer ichwargen, glatten Mittellinie, ber hinters rand feicht boppelt-gebuchtet , ber Seitenrand in einen fcmach=edigen Borfprung erweitert, ber Borberrand halbfreisformig ausgeschnitten; bas Schilben ebenfo wie bas Salefchild, nur bichter behaart, eine Dit= tellinie und bie abgerundete Spite fcwarz, glatt und glangend; bie Flügelbeden bachartig gewölbt, jebe einzelne etwas flach gebrudt, nach rudwarte merflich verschmalert, mit brei fchmach=erhabenen gangelinien, und ebenfo wie bas halsschilb, jeboch weniger bicht behaart; bie Bruft mit nicht febr langen, weichen, etwas nieberliegenben Botten bebedt; ber Sinterleib burchaus gleichmäßig ichneeweiß und besonbers bicht fduppenartig behaart.

9. Anoxia pauper: oblonga, subcylindrica, rubrotestacea, albido-pubescens, punctata, pectore villoso. Long. 9-10 lin., lat.  $5-5\frac{1}{2}$  lin.

Die Stirn zum Theil, die Rander des Kopfschildes und die Augen schwarz, das Kopfschild vorne leicht ausgerundet, ftarf aufgebogen, die Ecken abgerundet, mit weißen, kurgen, steifen, niederliegenden Hardgemeintlich dicht bekleidet; das Halsschild boch-gewölbt, an den Seiten gerundeterweitert, dicht und grob punttirt, ebenso wie das Kopfschild behaart, an jeder Seite ein nackter Fleck, eine erhadene Mittelinie nur schwach angedeutet, der Borderrand leicht ausgeschnitten, der Hinterand doppelt seichtzgebuchtet, in der Mitte schwach in eine stumpse Ecke ausgedogen; das Schilden an der Spige abgerundet, sehr dicht behaart, durch eine glatte Mittellinie in zwei Theile getheilt; die Flügelsbecken hoch-gewölbt, saft chlindrisch, mit 3 schwach erhadenen Längselnien, die Schulterbeule deutlich ausgedrückt, die Oberstäche ebenso wie das Halsschild behaart, sein runzlig-punstirt; der Unterleid sehr dicht und so furz wie die Flügeleecken, die Brust zottig-behaart.

10. Pimelia pauxilla: nigra, breviter-ovalis, subglobosa, thorace brevissimo, densissime granuloso, lateribus pilis setiformibus sparsis tuberculisque majoribus interjectis; elytris tuberculis majoribus, rotundatis, laevigatis, interstitiis subtiliter granulosis, pilis setiformibus haud numerosis vestitis. Long. 5 1/4 lin., lat. 3 3/4 lin.

Der Ropf breit, rafch nach vorne verschmalert, mit fpitigen, nicht fehr gebrangt ftehenben Tuberfeln befa't fo, bag man bie 3mifchenraume mit ihren fehr feinen Granulofitaten leicht unterscheiben fann, von einem Fühler jum anbern eine fcwache, bogenartige Schwiele, und hinter berfelben eine gleichgestaltete feichte Bertiefung; Die Rublerglieder gwi= fchen bem 3ten und 9ten beutlich langer ale breit, bas 9te furg und breit; bas Salsichilo fehr furg, bogenformig gefrummt, alle Ranber fcmal, ber Borberrand nicht merflich, ber hinterrand nur unbedeutend ausges schnitten, die Dberflache mit fehr bichten, feinen Granulofitaten bebeckt, aus welchen an ben Seiten größere Tuberfel und lange, fchmarge, bor= ftenartige Saare hervorstehen, eine erhabene Mittellinie nur fcwach angebeutet; ber Ructen ber Flügelbecten nicht vollfommen rund gewolbt, an ber Spipe rafch abfallend, Die Schulterminkel abgerundet und wenig porftebend, ber Seitenrand nur burch fpigige, gereihte Tubertel angezeigt, bie Dberflache mit ziemlich großen, rundlichen, glatten Tuberfeln nicht fehr bicht, Die Seiten jeboch gebrangter, Die 3mifchenraume mit fleinen, fpigigen Granulofitaten giemlich bicht befest, bie beibe auf bem Abhange an ber Spite und bem umgeschlagenen Seitenranbe fparfamer werben, an ben Seiten und ber abichuffigen Spite fteben lange, fteife Haare; die Unterseite mit feinen, die Beine mit gröberen Granulositäten bicht und mit wenigen, fürzeren Haaren beseth, die hintern Tarsen mehr dreiseitig.

11. Dorcadion haemorrhoidale: breve, atrum, nitidum, antennis, pedibus, elytrorum apice margineque laterali rufis, margine suturali albido. Long. 4 3/4 lin., lat. 4 3/4 lin.

Der Ropf schwarz, glanzend, grob und ziemlich sparfam, an ben Seiten groberunzeligepunktirt, mit einer bentlichen, vertieften Mittelelinie; die Fuhler roth, über die Mitte des Körpers ragend; das Salssichib schwarz, glanzend, in der Mitte glatt, gegen die Mander zu ansfangs mit einzelnen, an ben Seiten jedoch mit dichten, grübchenartigen Bunften befett, die Mittelsurche tief, besond mit dichten, grübchenartigen Bunften befett, die Mittelsurche tief, besondbers ruchwarts, an der Seite ein kleines, spigiges Höckerchen; die Flügelbecken 2½ mal so lang als das Halsschild, glatt, an den Schultern gerunzelt, glanzend, schwarz, an dem Seitentand schmal, an der Spige berit roth-gefärdt, der Rotherand weiß behaart; Bruft und hinterleib schwarz, die hintern Ränder aller Segmente, das lepte ganz roth, mit einer weißen, sehr zarten, seiz benartigen Pubescenz; die Beine roth und ebenso behaart.

12. Dorcadion sodale: breve, atrum, albido-pubescens, antennis, pedibus, elytrorum margine laterali apiceque rufo-brunneis, thorace grosse rugoso-punctato, elytris striato-punctatis, interstitiis septem albis. Long.  $5\sqrt{4}$  lin., lat.  $2\sqrt{5}$  lin.

Der Kopf schwarz, glanzend, auf dem Scheitel groberunzelige, auf ben übrigen Theilen seiner puntfirt, mit einer mehr oder weniger dentlichen Mittellinie; die Kühler rothbraun, etwas über die Mitte des Körpers reichend; das halsschild schwarz, glanzend, groberunzlige, saft grübchenartigepuntfirt, ohne Mittellinie, mit einem sehr kleinen, pisigen höderchen an der Seite; die Flügeldecken schwarz, glanzend, der Seiternand und die breite Spige braunlicheroth, jede Flügeldecke mit seinen, unregelmäßigen Puntkreihen, während die Zwischenaume 7 schwale, weißbehaarte Linien darfellen; der Unterleib fchwarz, ziemlich bicht und weißbehaart, der hintere Theil der hinterleibs-Segmente, so wie die Beine rothebraun.

13. Dorcadion nobile: oblongum, nigrum, ore, antennarum articulo primo pedibusque rufis, elytris nigro-holosericis, margine suturali lateralique albido-pubescentibus. Long.  $6\frac{1}{2}$  lin., lat.  $2\frac{1}{2}$  lin.

Der Ropf schwarz, Scheitel und Stirne feicht und fparfam, Die Seisten grober und bichter punktirt, Die Zwischenraume glatt und glanzend,

veie Mittellinie fein und vertieft; die Taster und bas erste Fühlerglied roth, die übrigen schwarz; bas halsichilo schwarz, seine Oberstäche glatt und glanzend, gegen die Seiten zu sparsamer und seiner, an den Seiten sielbst dicht und grob vunkfirt, lestere mit einem spisigen höckerchen verssehen; das Schilden schwarz, glatt und glänzend; die Flügeldecken länglich-eval, allmählig nach hinten verschwalert, mit einem schwarzen, sammetartigen Ueberzuge bekleidet, während die Rath und bet seine Seitenrand weiß behaart sind; die Unterseite schwarz, glanzend, sehr sein und dicht punktirt; die Beine roth mit den klaren Tarsen, die Schenkel kräftig.

14. Phytoecia Kotschyi: nigra, nitida, nigro-brunneo-pilosa, elytris grosse punctatis, albo-griseo-maculatis. Long. 9 ½—12 lin., lat. 2½—3 ½ lin.

Der Ropf schwarz, Scheitel und Seiten so wie bas halsschilb mit langen braunlichen haaren beseth, die Stirne mittelmäßig frei und bicht, der Scheitel grobrunzlig-puntlirt, mit einer Mittelfurche; die Außler fast von der Länge des Körpers, ziemlich starf; das halsschild fast so breit als lang, nach ruckwärts etwas verengt, an den Seiten sanft abgrundet, schwarz, grob runzelig-punktirt; das Schildchen breieckig, dicht klzig-behaart; die Flügelbecken schwarz, glanzend, zerstreut, manchmal gruppen-, manchmal ringsörmig, grübchenartig-punktirt, die weißgraubehaarten, seidenartig glanzenden Blecke sind von verschiedener Größe und Bestalt, ziemlich dicht, jedoch unregelmäßig vertheilt, nur am Seitemande und an der Nath ziemlich gereift gestellt; Unterseite und Beine schwarz, glanzend, ziemlich lang, schwarz-braun behaart.

Bon biefer Art brachte querft herr Rotichy ein Stud aus Turfiftan

für bas faiferliche Cabinet.

15. Phytoecia albo-lineata: nigra, albido-to-mentosa, elytris crebre et profunde punctatis, sutura, lineis tribus margineque laterali albido-pubescentibus. Long. 7 lin., lat. 2 1/4 lin.

Der Ropf schwarz, seicht vunktirt, mit einer seinen Längssurche und so wie das halsschild und das Schilden gelblich-weiß fligg behaart; die Fühler schwarz-braun; die Flügelbecken schwarz, glanzend, an dem Grunde dicht, ziemlich grob und tief, gegen die Spige zu sparsamer, seiner und seichter punktirt, ungleichmäßig mit gelblich-weißen Klecken oder einer seinen Bubescenz so bedeckt, daß daburch schwärzliche Streissen enstiehen, während die Nath, die 3 abwechselnden Zwischenraume und der Seltenrand sehr dicht gelblich-weiß behaart sind, und auf diese Art ebenso viele weißliche Längsstreisen darstellen; die ganze Unterseite, so wie auch die Weine mit einer dichten, gelblich-weißen, glänzenden Behaarung bekleidet.

16. Phytoecia annulata: nigra, opaca, capite thoraceque linea media albido-tomentosa, elytris dense albido-fuscoque variegatis, antennis albido-tomentosis fusco-annulatis. Long. 5½ lin., lat. 1¾ lin.

Ropf und Halsschild schwarz, sehr bicht runzeligepunktirt, erfterer braunlich pubescent, beide mit einer, am Ropfe braunlichen, am Halssschild graulich-weiß behaarten Mittellinie; die Fühler graulich-weiß, vom britten an fast die Halfte der Spige rehbraun behaart, was ihnen ein geringeltes Ansehen gibt; das Schildhen graulich-weiß und dicht behaart; Plügelbecken schwarz, glangend, ziemlich dicht und tief punktirt, seine Oberstäche mit einem ziemlich dichten, vorne rehbraunen, nach ruckwarts weißlichen Filze bebeckt, der häusig durch glatte Stellen unzterdrochen ift und auf der vordern Halfte drei, schwach angedeutete weißliche Etreisen bilbet; Unterseite und Beine schwarz, glangend, graulichweiß-, an der Borderbruft mehr rehbraun-behaart, mit schwarzen, nackten, durchleuchtenden Punkten.

Drud von Breittopf und Gartel in Leipzig.

### Drudfehlerverzeichniß.

#### 1. Band.

| Seite | 35,       | Bette | 31 | tere | min        | bet   |      |            | •   | . H.  | piene         | τ.    |             |       |
|-------|-----------|-------|----|------|------------|-------|------|------------|-----|-------|---------------|-------|-------------|-------|
| =     | 98        | 3     | 25 | =    | Rut        | d) f  | ow   | øfi.       |     | . = ( | Butsd         | fo    | wsfi        | •     |
|       |           |       |    |      |            |       |      |            |     |       | Actafi        |       |             |       |
| 2     | 193       | =     | 20 | =    | fid        | n e   | igen | n b        | u   |       | e trei        |       |             |       |
| = 1   | 237       | =     | 18 | =    | Ind        | sch   | ids  | ch         | e a | n ft. | Jedsc         | hi    | dsch        | ean.  |
| =     | 251       | =     | 2  | =    | Tab        | uni   | fo   | í f        |     | . = 5 | Tabnu         | tfd   | hif.        |       |
| =     | 259       | =     | 6  | =    | öfte       | r.    |      |            |     | . = 1 | öftere        |       |             |       |
|       |           |       |    |      |            |       |      |            |     |       | Saibe         |       | ıli.        |       |
| =     | 330       | =     | 13 | =    | Top        | bfd   | ji.  |            | •   | . = 9 | Eogbs         | d) ί. |             |       |
|       |           |       |    |      |            | 2     | . B  | ant        | ٠.  |       |               |       |             |       |
| Seite | 38,<br>58 | Beile | 1  | lef  | e Ra<br>Wo | n b c | hai  | r.<br>inif | o f | fat:  | t Rand<br>Wos | ah    | af.<br>rimi | foff. |

| 2. Band. |       |     |       |    |      |         |      |    |    |      |                 |
|----------|-------|-----|-------|----|------|---------|------|----|----|------|-----------------|
|          | Seite | 38, | Beile | 1  | lefe | Ranbah  | ar   |    |    | fatt | Ranbahaf.       |
|          | =     | 58  | =     | 4  | =    | Mostob  | oini | fo | ff | =    | Bostobrimifoff. |
|          | =     | 123 | =     | 4  | =    | Gobipe  |      |    |    | =    | Gobige.         |
|          | =     | 125 | =     | 8  | z    | Bornle  |      |    |    | =    | Sorle.          |
|          | =     | 180 | =     | 15 | =    | Bachen  |      |    |    | =    | Buchen.         |
|          |       | 187 |       |    |      |         |      |    |    |      | Suannten.       |
|          | =     | 235 | =     | 16 | =    | Mbichan | ıi.  |    |    | =    | Abschani.       |
|          | =     | 242 | =     | 3  | =    | bem Ru  | rben | 1  |    | =    | ben Rurben.     |
|          |       |     |       |    |      |         |      |    |    |      | Chuh=Ran.       |



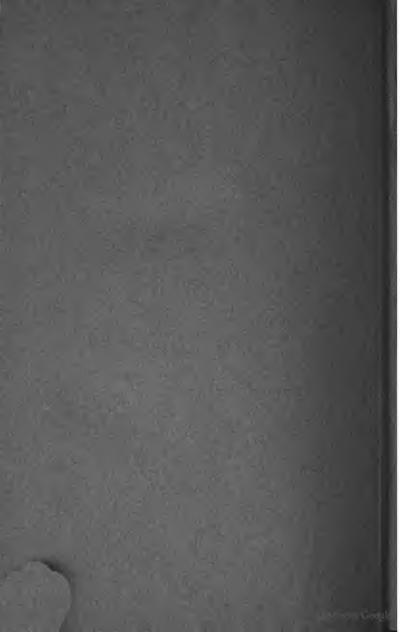



